

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



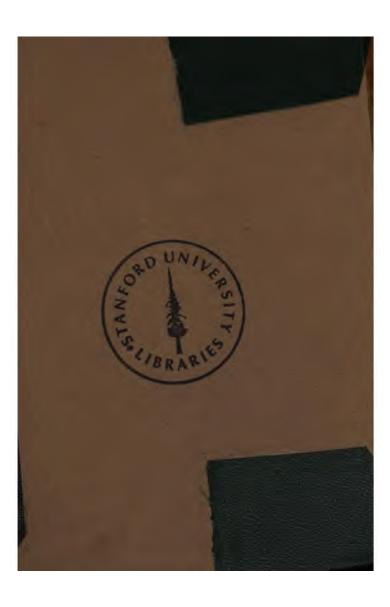



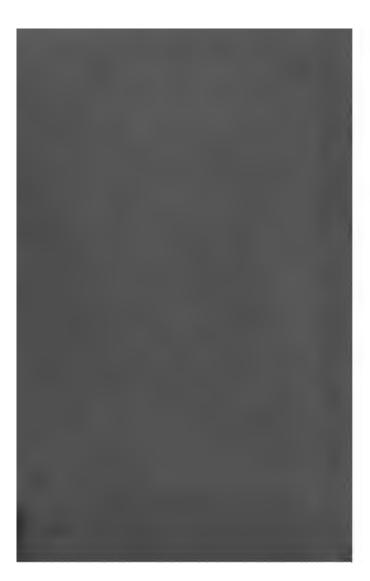



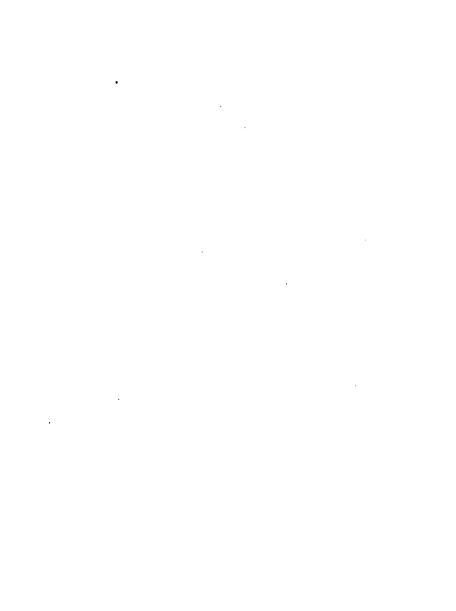

# Schauspiele

bon

Don Pedro Calderon de la Barca.

Dritter Band:

Gifersucht das größte Scheufal. Die Verwicklungen des Jufalls.

|  | - |   |
|--|---|---|
|  |   | , |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |

# Schauspiele

bon

# Don Pedro Calderon de la Barca.



Ueberfest

von

J. D. Gries.

3 meite, durchgesehene Ausgabe.

Dritter Band.

Berlin, 1840. 3n ber Ricolaifden Buchhanblung.

PQ6294, AIG7 1840 V.2 Eifersucht bas größte Schensal.

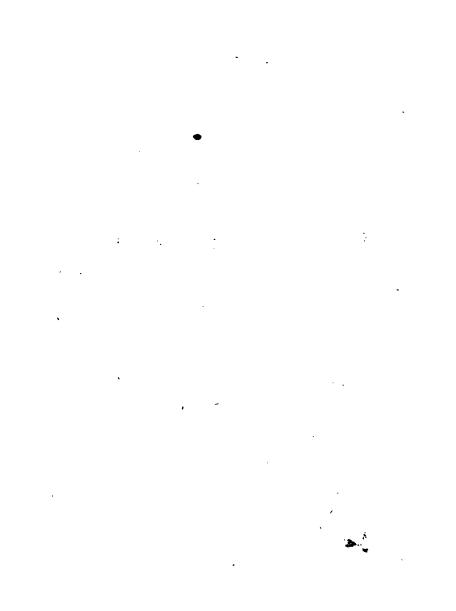

### Personen.

Der Tetrarch von Jerusalem.
Mariamne, bessen Gemahlinn.
Aristobulus, Mariamnens Bruder.
Cäsar Octavianus.
Ptolemäus, in Diensten des Tetrarchen.
Livia, Frauen der Mariamne.
Arminda, Polybor, Diener des Aristobulus.
Ein römischer Hauptmann.
Mömische Soldaten.
Musiker, Frauen, Gesolge.
Einwohner von Jerusalem.



# Erfter Aufjug.

Garten am Strande bes Meeres.

Chor der Musiker tritt auf. Sodann der Tetrarch, Mas riamne, Philippus, die Franen der Mariamme und Gefolge.

Chor.

Mariamne, die erhabne
Sonne von Jerusalem,
Kommt, um ihren Gram zu lindern,
Auf die Flur im Morgenhell.
Muntre Bögel, Quellen, Blumen,
Bringen holden Gruß ihr her,
Wiederholend, ihr zu huld'gen,
Fröhlich zum Berein gesellt:
Ein Triumph sen ihren Sänden
Ihrer Füße Festgepräng!
Quellen, spiegelt ihren Schein,
Fließt rein, sließt rein!

Bögel, grüßt die Huldgöttinn, Fliegt hin, fliegt hin! Blumen, sprosset leis' herauf, Blüht ant, blüht auf!

Bluft auf, bluft auf! Tetrarch. Marianne, Preis ber Frauen! Du, welcher schon in ben sapphienen Mieter

Ein Thronfit aufgehoben, Als einem Stern, der prangen foll bort oben:

O trube boch nicht immer

Durch folden Gram ber Bunberreize Schimmer!

Bas ift bein Bunfch, Begehren,

Berlangen, Trachten? Folget beinem hehren Gebot, bu meine Wonne!

Webot, du meme Wonne! Richt ganz Jerusalem? So weit die Sonne

Die Soh'n bestrahlt, bas Meer hinwogt am Stranbe,

Bin ich nicht herr und Konig biefer Lande?.

Wie beg ein Beugniß bleiben

Des Marc : Antonius Schreiben

Und Octavians Urfunden,

Die Beib', obwohl umfonft, fich unterwunden

Das Reich an fich ju reißen,

Das von des Enbris Sügeln bis jum heißen

Milftrande herricht allmächtig.

Und ich, mit flugem Geift, fchlan und bebachtig,

Steh' ich nicht jest auf Seiten Des Marc-Anton, um Störung zu bereiten

Der Friedenbruh', und Dauer

Dem Kriegsgetümmel, bag, wenn banger Schauer

Die Erbe qualt burch beibe Feindestotten, Das Meer belästigt wird von ihren Flotten. 3d frei mich tonne zeigen Und bir jur Seite Roma's Thron besteigen? Sab' ich nicht auserseben Mir beinen Bruber jest fammt Ptolemäen . Bum Wertzeug meiner Banbe, Da ich burch fie Sulf an Antonins fende? Und fiehft du, göttlich Schone, Indes fich naht ber Tag ber Siegestone, Richt mich ju beinen Rugen, Sorft nicht mein Bolf als Gottheit bich begruben? Und wohnst bu bier, am Stranbe Bon Joppe's Meer, nicht wie im himmelslande? Las benn ber Sonne Aunkeln Durch einen Bufall nicht fo leicht verdunkeln, Und beine Seiterfeit gewähr' auf's neue Dem Tage Blang, bem Simmel Metherblaue, Den Blumen füßes Duften. Anmuth'gen Sauch ben Luften, Buntfarb'aen Schmels ber Rlora, Lichtverlen ber Murora, Den Bogeln ibre Lieber. Mein Leben mir; benn nicht mehr tampf ich nieber Die Gifersucht, bei'm Unblick beiner Trauer. Die Gifersucht! Das Wort ichon regt mir Schauer. Mariamne.

Grofmuth'ger Fürft, gestatte Mir biefen Gram, mein liebevoller Gatte!

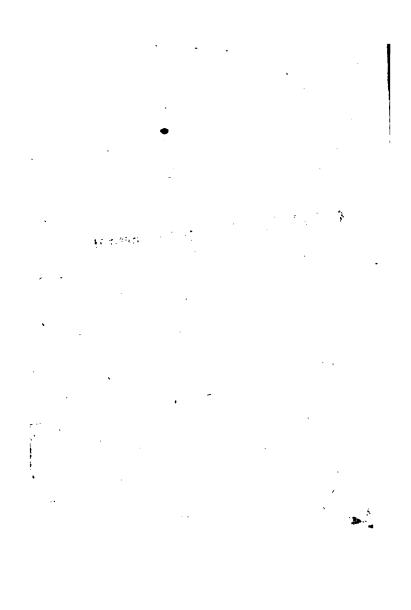

# Personen.

Der Tetrarch von Jerusalem.
Mariamne, bessen Gemahlinn.
Aristobulus, Mariamnens Bruder.
Cäsar Octavianus.
Ptolemäus,
Philippus,
Livia,
Sirene,
Arminda,
Laura,
Polybor, Diener des Aristobulus.
Ein römische Sauptmann.
Römische Soldaten.
Musiter, Frauen, Gesolge.
Einwohner von Jerusalem.

•

.

.

•

# Erfter Aufzug.

Barten am Stranbe bes Meeres.

or ber Musiker tritt auf. Sodann ber Tetrarch, Mas riamne, Philippus, die Frauen der Marianne und Gefolge.

Chor.

Mariamne, die erhabne
Sonne von Jerusalem,
Kommt, um ihren Gram zu lindern,
Mus die Flur im Worgenhell.
Muntre Bögel, Quellen, Blumen,
Bringen holden Gruß ihr her,
Wiederholend, ihr zu huld'gen,
Fröhlich zum Berein gesellt:
Ein Triumph sen ihren Sänden
Ihrer Füße Festgepräng!
Quellen, spiegelt ihren Schein,
Fließt rein, sließt rein!

Bögel, grüßt die Suldgöttinn, Fliegt hin, fliegt hin! Blumen, fproffet leif' herauf, Bluht aff, bluht auf!

Tetrard.

Mariamne, Preis ber Frauen! Du, welcher ichon in ben fapphienen Miren Gin Thronfit aufgehoben, Als einem Stern, ber prangen foll bort oben: D trube boch nicht immer Durch folden Gram ber Bunberreize Schimmer! Bas ift bein Bunfch, Begehren, Berlangen, Erachten? Folget beinem bebren Bebot, bu meine Wonne! Richt gang Jerusalem? Go weit die Sonne Die Soh'n bestrahlt, bas Meer hinwogt am Stranbe, Bin ich nicht herr und König diefer Lande?. Wie beg ein Beugniß bleiben Des Marc. Antonius Schreiben Und Octavians Urfunben. Die Beid', obwohl umfonft, fich unterwunden Das Reich an fich ju reißen, Das von des Tybris Sugeln bis jum beißen Milftrande berricht allmachtia. Und ich, mit flugem Beift, fcblau und bebachtig, Steh' ich nicht jest auf Seiten Des Marc : Unton, um Störung ju bereiten Der Friedensruh', und Dauer Dem Rriegsgetummel, bag, wenn banger Schaner

Die Erbe qualt burch beibe Reinbestotten. Das Meer beläftigt wird von ihren Alotten. Ich frei mich tonne zeigen Und bir aur Seite Roma's Thron besteigen? Sab' ich nicht auserseben Dir beinen Bruber jest fammt Dtolemaen Rum Bertzeug meiner Sanbe, Da ich burch fie bulf an Antonius fenbe? Und fiehft bu, göttlich Schone, Indes fich naht ber Tag ber Siegestone, Richt mich ju beinen Rugen, Sorft nicht mein Bolf als Gottheit bich begrüßen? Und wohnst bu bier, am Stranbe Bon Joppe's Meer, nicht wie im himmelslande? Las benn ber Sonne Aunkein Durch einen Rufall nicht fo leicht verdunkeln, Und beine Beiterfeit gewähr' auf's neue Dem Tage Blans, bem Simmel Metherblaue, Den Blumen füßes Duften, Anmuth'gen Sauch ben Luften, Buntfarb'gen Schmels ber Flora, Lichtverlen ber Murora, Den Bogeln ihre Lieber, Mein Leben mir; benn nicht mehr tampf ich nieber Die Gifersucht, bei'm Unblid beiner Trauer. Die Giferfucht! Das, Wort icon regt mir Schauer. Mariamne.

Großmuth'ger Fürft, gestatte Rir biefen Gram, mein liebepoller Gatte! Undant dem himmel war' es, Und Undant meinem Glud, wenn ich um leeres, Geringen Zufalls willen hingabe foldem harm Semuth und Willen. Der Schmerz, der so mich beuget, (D himmel!) ward von höherm Grund' erzeuget, Weil schredliche Gefahren Des himmels Rammern selbst mir ausbewahren. Denn, ja! der himmel schreibet Mein Unglud, das ihm eingegraden bleibet, Mit goldnen Zügen auf frystallne Blätter, Und beshalb broht der Tod mir ohne Netter.

Noch minber jest kann ich ben Schmerz erklaren, Der Beib' uns qualt; und konntest bu gewähren Der Liebe heiß Berlangen, Las beines Unglucks Runde mich empfangen! Eröffne mir bein Leid, daß ich's beweine; Und unverhüllt erscheine Der Tod, ber schon mein Leben will zerstoren. Mariamne.

Rie fagen wollt' ich's; boch du follft es hören: Gin kundiger Sebraer Lebt in Jerusalem, der Jukunft Spaher, Bemüht vor allen Dingen, Die Schwingen selbst der Zeit noch zu beschwingen, Als dient' es uns zum beile, Sie zu erinnern, daß sie schneller eile. Stets wachsam, ohn' Ermatten,

Lieft biefer Dann auf biamantnen Blatten Der Sterne Rlammenguge, Die aller fünft'aen Schickungen Befüge Boraus ibm offenbaren. Er ift fo tiefgelehrt, fo vielerfahren, Daß er langft jum lebend'gen Dratel ward ber Schrift, ber unbeständ'gen, Die leif' auf Schneebezirfen Schafft und vernichtet eines Sauches Wirten. Ich, als ein Weib geboren, (ich will fagen, Dem Wiffen bolb) gebot ibm, ju befragen Die Stellung beiner fo wie meiner Sterne; Denn ba ich weiß, bu willft bes Monbes Ferne Mit fühner Stirn berühren, Dacht' ich bem funft'gen Schidfal nachausvuren. Den Tag, die Stunde der Beburt beachtend Und bes Befchick Frrwindungen betrachtend, Rand er - web! hier erstarret. Die Lippe mir, die Junge ftodt, es barret Die Bruft, erfaltend, ichon bem Tob' entgegen, Und Graufen padt mich mit gewalt'gen Schlagen -Er fand, ich werde fallen Als Siegesraub (o Schauber!) in die Rrallen Des fürchterlichften Scheufals, bas bie Rreife Der Grbe ichrecht; er fand in gleicher Beife. (Wem bangt nicht bei vorausgesehnen Rothen?) Der Dold, ben bu umgurtet, werbe tobten Bas bu am meiften liebst auf biefem Runbe. Run fieh, ob folde Graufal, ob die Runde

So ungeheurer Plagen Die Phantasie nicht füllen muß mit Zagen, Das Leben tödten und den Schmerz beleben; Da Beide wir, vom Schickfal hingegeben In blutiges Berderben, Mur leben, um im tiefsten Leid zu sterben: Du, weil der Dolch hier, den du trägst, soll morben Was auf der Welt am liebsten dir geworben, Und ich, weil ich zum Siegesraub soll werben Des fürchterlichsten Scheusals hier auf Erden.

Tetrard. Läßt auch, herrlichfte ber Franen, Tenes Buch der Ewigkeit Unfere Schidfals Freud' und Leib Auf frnftallnen Blattern ichauen: Doch ift bem nicht ju vertrauen, Was Bebeimes Es enthalt; Denn die ichwere Runft, der Welt Sene Schrift zu offenbaren, Bleibt entfernter oft vom Babren. Als die Flur vom Simmelszelt Diese Runft bes Ungemeinen Beig' uns an nur folche Roth, Die und wirflich icon bedroht. Nicht, die möglich fann erscheinen. Rublen, leiben und beweinen Unglud, eh' es noch erscheint, Ift icon Unglud; benn bein Reind, Diefer Gram, was fann er bringen,

Wenn beran die Leiben bringen. Mls, was du icon haft beweint? Und wenn jest bein Gram, verblenbet. Weint um das, was fommen fann. Rufft bu felbft bein Leib beran. Eh' es noch ber Simmel senbet. Denn wer weint, dem Troft entwendet, Beil ein Wort voll Richtiafeit Blud und Unglud prophezeibt, Macht bie Noth gur doppelt barten; Denn porque bas Leib ermarten. Aft gewiß bas größte Leib. Ueberminben beine Wein Mögt' ich noch mit anbern Grunden: Satte Tener bir verfunben Wollen eines Gludes Schein, Burbeft bu ihm glauben? Rein! Nicht brauf achten, noch nur boren. Cage nun, burch welch Betboren Rommt's, bas wir in unferm Babn Sehn bas Blud als lugenb an. Und bas Leid als mahr beschworen? Blud und Unglud, gleichen Blauben Must bu beiben quaeftebn. Renes, weil es aut, nicht ichmahn, Diefes, weil es fclimm, nicht glauben. Und icheint nicht bir zu erlauben, Das man biefem Grund fich fuge, Beb' ein anbrer mehr ber B'nuge:

Die verfundete Befahr Ift erlogen ober wahr. Uebergehn wir fie, wenn Luge; Denn nichts tann uns Burgichaft geben. Und wenn Babrheit, mag fie's fenn! Denn ift fie's, fo febn wir ein, Blud fen beren Renutnis eben. Sicher ift fein einzig Leben Ginen Augenblid; uns Allen Wird ber Athemguge Ballen Go bei'm Berben zugetheilt, Daß, wie ber Moment enteilt, Die bestimmte Babl verfallen. Mir warb noch nicht offenbart. Db icon meine Rechnung voll, Noch ob ich fie fab; bir wohl, Die ber Simmel aufbewahrt Kür ein Scheusal. Solcher Art Mußt' ich, ber nichts weiß, beweinen Meinen Tob, bu nicht ben beinen,. Beil bu jest fo gludlich bift, Dag bein Leben ficher ift; Denn tein Scheufal will erscheinen. Und nun tiefer bis jum Grunde Deg, was man gefagt von mir: Il's vereinbar, dent' ce bir! Dag ju irgend einer Stunde Dicfer Dolch bie Tobesmunde Sche meiner theursten Babl,

Und ein Scheufal bir? niemal Birb es ein mir Theurers geben; Alfo broben beinem Leben Jenes Schenfal, biefer Stahl? Drum, wenn jest, nach beinem Meinen, . Das Beidid, ber Beiben Gott, Dich bedrobet (eitler Spott!) Mit zwei Toben, fürchte feinen. Richt mehr Grau'n lagt fich im einen, Ms im anbern Dilbe ichauen; Drum, nur achtent auf bas Grauen, Bar's ein Bahn, ber ficher trugt, Bollteft bu, ba einer lügt, Muf bes anbern Wahrheit banen. Um nun flar vor Augen bir Der Geftirne Lug ju bringen, Und daß ich fie fann bezwingen: Sieb ben Dold!

(Er zieht ihn hervor.)

Mariamne. D webe mir!

Berr, halt ein!

Tetrard. Bas jagt bich hier

Co in Furcht?

Mariamne. Der Dolch! Es broht Deine hand mir Tobesnoth. Tetrard.

Reine Furcht fen bir verberblich; Denn von heut bift du unsterblich, Und unmöglich ift bein Tod.
Sen bes Meeres eifges Bette,
Sen das hellfrystallne Thal
Diesem Scheusal hier von Stahl,
Diesem Schreckensbolch, die Stätte
Der Begrabniß!

(Er fcbleubert ben Dold in's Meer.)

Ptolemaus (hinter ber Scene).

. himmel, rette!

Mariamne.

Welch Geacht hore' ich ertonen? Obilippus.

Schredhaft, wie jur Untwort, bröhnen Luft und Baffer munderbar.

Livia.

Donner biefes Bliges war Gin Gefeufg, ein fläglich Stöhnen. Mariamne.

Ift's ein Bunder, fühl' ich Grausen Bor so mächtig scharfem Stable, Daß er Bunden schafft den Lüften Und Berletzungen den Waffern?

Tetrard.

Rleinliche Begebenheiten Sind für Wunder nie zu achten. Zufall nur war jenes Aechzen; Und des Wahns bich zu entladen, Will ich felbst sehn, was es war, Und durchspahn, ohn' abzulassen, Des Gebirges Eingeweide Und des Meeres tiefste Schachten.

` (Der Tetrard, Philippus und Gefolge gehen ab.)

Mariamne. Schauber füllt mich gang!

Livia (binausfebend).

Das Meer

Bird zum wandelbaren Grabe Eines Armen, der, ericopft, In dem Schaum der Fluten wallet.

Girene.

Schon, bewegt von ebelmuth'gem Mitleid, gab bein hoher Gatte, Der Tetrarch, bem Menschenschiffe Sichre Landung am Gestade.

Mariamne.

Jener Dolch, ber als Comet Bon zwei irren Spharen flammte, Ein harpun vom himmelsbogen, Ift's, ber in ber Schulter haftet.

Livia (bei Seite). Ptolemaus ift's, weh mir! G'nug, daß er mich liebte, war es, Um solch Unglud zu erleiben. — Belch ein Bunber, wie gewaltig! (lent)' Belch ein Schauspiel, o wie flaglich! Dariamne.

Welch ein Anblid jum Erbarmen! Laßt uns geben, bem es fehlt Mir ber Muth, ihn zu betrachten.

(Gie geht mit ben Frauen ab.)

Der Zetrarch und Philippus treten auf; bas Gefolge führt ben Ptolemaus herbei, bem ber Dolch in ber Schulter fledt.

Tetrard.

Bor der Flut jest send ihr sicher, Ungläcksel'ger Meereswandrer. Benn doch so die Todeswunde Stillstand gab' auch meinen Qualen!

(Er will'ben Dolch aus ber Wunde giehen.) Dtolemaus.

Salt noch ein, o herr, halt ein! Nicht nimm biesen Dolch von bannen, Daß, die Thur geöffnet sehend, Nicht der Geist den Lebensathem Mag verhauchen. Da der himmel hierin nur sich mein erbarmet, Daß er, dich zu sehn, zu sprechen, Mir noch ein'ge Zeit verstattet, Sen nicht diese Zeit verloren; Wein Geschick und beins erfahre! Tetrard (ihn ertennend). Otolemäus?

> Ptolemäus. Ja, mein Fürft. Tetrarch.

Schafft ihn fort von hier, fort schafft ibn, Ihn zu heilen!

Ptolemans. Nein, das nicht;

Denn bei folderlei Befahren Ift viel minber werth mein Leben. Mls bas beine. Drum, eb' allen Ueberreft bes Lebenshauches Mir mein Unalud gang entraffe, Sore du bas beine, herr; Und nicht fehle, fehlt, als farrem Leichnam, mir bie Beit gum Melben, Dir bie Beit, es ju erfahren: Octavian, ju Land' und Meer Bogen bedent fo wie Thale, Naht' Meanpten fich; Antonius Sucht' ihn auf mit beinen Schaaren, Bon Rleopatra begleitet, In bem Bucentaur, bem Drachtichiff, Das für ihn aus Elfenbein Gie erbant, und aus Rorallen Anfanas neigt' auf unfre Seite (Sartes Loos! unbill'aer Banbel!) Sich bas Glad; boch blieb es jemals

Ginen Augenblick beharrlich? Bald ergurnten fich die Bogen, Und bas Meer, Rimrod ber Baffer, Thurmte Berg' empor auf Berge, Babel thurmt' es über Babel. Da bes Keinbes macht'ge Flotte . In ber Nachbarichaft bes Savens Sich befand, fo ließ in ihm Sie ber Simmel Cous erlangen. Doch bie unfrige, getrennet, Aufgelöft, ohn' Ordnung, wagt fich Auf bas weite Relb bes Meers, Bo mein Schiff, die Alut durchjagenb, War wie ein hartmäulig Ros, Das fein Baum vermag zu halten. In ber That, geveitscht vom Sturme, Bang gerfest bie Gegel alle, Alle Maften gang gerschmettert, In Bermirrung alle Rabeln, Und zulett, als ichweren Ballaft, Meeressand und Waffer tragend -Da die Thurme ichon der hohen Stadt Terufalem ibm ftrablten. Scheitert' es an einer Klippe, Und bei'm Wieberhall ber Rlagen Bard ein Bret bort jum Delphin, Dem es ablernt fein Erbarmen. Wer gebacht' es, bas bas Schicffal Ginen Mann, ber fich erhalten

Rur burd eines Scheiters Mitleib. Treffen tann mit neuem Schlage? Ich behaupt' es, benn ich fab, Gin Comet aus bellem Stable Rubr auf biefes Menichenichiff Rieber von bes Simmels Sallen. Diefer nun, ber meines Lebens Augenblide brangt in Schranten. Sonnt mir nur, bir ju vertunden, Dag bein Reind als Sieger waltet In Megapten; baß Antonius Ift bestegt, wenn nicht gefallen; Das man vom Aristobulus, Deinem Comager, nichts erfahren; Rurg, bag alle beine Soffnung, . Wie ber Rauch, in Nichts verflattert. Und ba ich von beinem Unglud Nicht ein Theil bin, nein, bas Gange: Bonne bu ein Brab bem meinen: Ift fcon meines fo geartet, Dag es felbit fein Grab bereitet. Denn um bies zu bauen, bat es Blut und Stahl, und wohl erweichen Rann es einen Diamanten: Denn auch Diamanten geben Sich befiegt bem Blut und Stable. Tetrard.

Gin Ungludlicher ju fenn, It ein Leichtes, fagen Alle, Und ich sag', es ist ein Schweres; Denn so groß und vielumfassend
Ist die Wissenschaft des Unglück, Daß noch Keiner sie erlangte. —
Schafft dies Grau'n, dies jammervolle Schreckensbild aus meinem Autlit!
Tragt ihn fort, daß man ihn heile.
Und den Dolch hier, den bewahret, Daß ich forsche, was mit ihm
Sen zu thun; denn wohl ihn achten
Muß ich für ein Wunderwerkzeug.

(Man tragt ben Ptolemans fort; ber Tetrarch und Bbilippus bleiben allein.)

Tetrard.

Ach, Philippus! Mustrung halten Meine Senfzer jest ber Leiben, Meine Thranen jest ber Qualen.

Philippus.

herr, es sind ben großen Dingen Große Seelen nur gewachsen, Und des Mannes helbenmuth Ift des Schidsals Probewaage. Weite beine Bruft; denn sie G'nuget, deinen Gram zu fassen, Daß er nicht durch Stimm' und Augen Sich verrathe.

> Tetrard. Meiner Qualen

Größe tennft bu nicht, Philippus, Engft bu fie in folche Schranten. Philippus.

Doch, ich weiß ja, bu verlorft Deiner Schiff ungahl'ge Schaaren.

Ihr Berluft ift nicht ber meine. Ohilippus.

So ift's dies, ben Wibersacher Im Triumph zu sehn.

Tetrard.

Riemals

Schafft ein Ungludefall mir Bangen. Philippus.

Es verschollen Marc Antonius Und Aristobul, bein Schwager.

Tetrard.

Wenn ich höre, fie find todt, Reid' ich folche Glüdesgabe.

Philippus.

Jenes Dolches Wunderzeichen Sind vielleicht mit Schreden schwanger.

Tetrard.

Für ben hochgefinnten Mann Giebt's fein Bunder, drob er zage.

Philippus. Run, wenn Bunber, Schidfalfchläge,

Ungludsfäll' und Rieberlagen Richt bich beugen, was benn beugt bich?

Wirb mein helbenglud erlangen; Denn als Roffe vor bem Wagen, Der mich wird als Sieger tragen, Sollen Start' und Schönbeit prangen.

Ein romifcher Sauptmann führt ben Polybor (in ber Rleibung bes Arifiobulus) und ben Arifiobulus (in ber Rleibung bes Polybor) als Gefangne herein. Wache.

Sauptmann. Bie wir auch burchfpahten immer Der Rleopatra Palaft, Dennoch fanden wir fie nimmer, Roch Anton; benn er umfaßt Labprinthe golbner Zimmer.

(ben Polifber bezeichnenb)

Dieser Einz'ge, ben man fand,
Ik Aristobul (bekannt
Sat's sein Diener uns), der dem,
Belcher in Jernsalem
Serrscht, als Schwager ist verwandt.
Dieser war dein Feind; und hier,
Das du selber magst erkunden
Bas er vorhat, bringen wir
Bon dem Ort, wo er gefunden,
Dir ihn her. (30 Polydor) — Tritt vor!
Volv bor (bei Sein).

Beh mir!

Belder Tenfel muß mich werben,

Selbst durch Trug mich ju verberben? Schnodes Unrecht, in ber That! Andre leben durch Berrath, Und ich muß durch Treue fterben!

Ariftobulus (leife au Polobor). Schugeft bu mein Leben nun, So ficht keine Roth bich an, Denn bas beine fchup' ich bann; Nur verstelle bich!

Polybor. Will's thun, Bis ich endlich nicht mehr kann. --

(Inicenb.)

Octavianus, besten lichten Hul Bird die Zeit mit Stolz berichten Mus den Tafeln von Metall, Die sie nimmer mag vernichten: Richt mit Blut bestede, nein! Diesen Preis, den du errungen; Denn großmüthig dem verzeihn, Den der Siegerarm bezwungen, heißet zweimal Sieger sehn.

Könnt', Ariftobul, ich gleich, Ohne meinen Ruhm zu schwächen, Mich durch raschen Todesftreich An dir und dem Bruder rachen, Zeig' ich boch mich gnadenreich. Steh benn auf! Und weil nunmehr Ich als Sieger- Nom begrüßen Will, zu meines Ruhms Gewähr, Warc- Antonius vor mir her Und Rleopatra zu Füßen:
So entdede mir den Ort, Wo sie Sicherheit gefunden, Seit der Bucentaurus dort, Jenes goldne Prachtschiff, fort Aus der wilden Schlacht geschwunden.

Gern entbedt' ich ihre Lage, Wenn ich was von Beiben wüßte; Denn es zeigt sich, ohne Frage, Daß ich mehr mich qualen müßte, Benn ich schweig', als wenn ich's sage. Doch seit ich in Menuphis war, Sab ich nichts von biesem Vaar.

Octavianus.

Schlechten Dants bift bu befliffen Meiner Sulb. Ich will es wiffen, Und fo foll es fenn, fürwahr! Solla!

Sauptmann.

Herr?

Octavianus.

Führt auf ber Stelle Diefen Prinzen in's Gefängniß.

Reines Connenblides Belle

Sen ihm Labsal ber Bebrangnis, Das fich graunvoll ihm geselle Ewige Racht.

Polybor (leife ju Ariftobul).

Jest neigt es fich,
herr, an's Ziel mit beinem Trug.
Ariftobulus.

Dulbe!

Potybor.
'In's Gefängniß, ich?
Octavianus.

Rührt ihn fort!

Polybor. Des Tenfels Lug

Aristobulirte mich. Doch ich will. . .

Hauptmann. Schweig! Volnbor.

Schweigen? Rein!

Sol's ber Beier! Ich will fchrei'n. Ich, ein Pring? Gin fehr Bebrudter, Sehr Gepfludter, fehr Berudter Bin ich.

Octavianus.
Fort, jum Thurm hinein!
Und ber Diener foll vorher
Foltern leiben, scharf und schwer,
Ober fterben treuen Tob.

#### Polnbor.

Foltern? Was? Rein, Roth um Roth, Gebt nur Thurm und Nacht mir her. Schnell zum Thurm! Denn sicherlich, Prinz Aristobul bin Ich, Ja, ein Prinz ohn' alle Mängel; Wie ich schon gesagt: ein Engel Aristobulirte mich.

Ariftobulus.

Dampf, o herr, bes Bornes Glut! Dir ju funden faff' ich Muth, Beld Geschick fie Beid' entraffte: Beibe find fie fcauberhafte Siegstropha'n ber Liebeswut. Raum bie ftolze Flott' erliegen Cab Antonius voll Grarimmen. Als bas Schiff, bas er bestiegen, Rliegt, fo bag es scheint zu schwimmen. Schwimmt, fo bag es scheint zu fliegen; - Denn im rafden Flutburchbringen, Schwimmend, Meerfifd ohne Rloffen, Rliegend, Bogel ohne Schwingen, Ronnt's ben Schaum, fo ichnell burchichoffen, Nicht zum fleinsten Rraufeln bringen. Bald fam er in Memphis an, Wo er bachte berauftellen Ceine Macht, und auf bie Babn Rudaufehren jener Wellen. Die fo großes Unbeil fabn.

Aber ba er fab, bu brangeft Ihm bis Memphis nach, und zwangeft Bang ben Willen ber Fortung, Da bu bis sum Rreis der Lung Dich auf ihren Flügeln ichwangeft: Uebel und zu fpat beflagenb Den Berguß fo vielen Blutes, Sant er, nicht die Saft ertragend, Bon bem bochften Grab bes Mutbes Bis jur tiefften Reigheit, jagenb. 200 erbaut ben Leichensaal Sich bie Wharaonen baben. Trieb ihn bin Bergweiflungsqual; Deffnend bort ein Tobtenmaal, Bog er, lebend icon begraben, Seinen Dold, und feierlich Sprach er: Den Triumph erwerbe Reiner über mich, als ich! Denn fo fieg' ich uber mich, Beil ich felber todt' und fterbe. Mis Rleopatra nun fam, Und ibn fab (o berber Gram!) Schwimmen in bes Blutes Bachen, Das nur lauter ichien ju fprechen, Um je minder man vernahm, Sprach fie: Bei ihm will ich rubn; Denn, mag Born, mag Mitleid malten, Minder nicht vermag zu thun Die fo beiß geliebt, und nun

Sieht, ben fie geliebt, ertalten. Unter Blumen bann befahl Gine Matter fie ju bringen; Und fie fprach: Wenn mein Gemahl Starb burch einen Dolch von Stabl, Sollft, lebend'ger Dold, bu bringen In mein Berg; obwohl ich bange, Reine Matter töbtet mich. Denn, in Wahrheit, welche Schlange Bleicht ber Lieb'? Und ach! wie lange Barg fie mir im Bufen fich! Und die Matter, unverdroffen Ihren gift'gen Durft fich ftillenb, Un die icone Bruft geschloffen, Trant Rrnftall, bem Schnee entfloffen, Blut, ber Rosenknosp' entquillend. Ich fab biefe Schauberthat, Beil ich, faum ber Stadt genabt, Des Palaftes Raum burchfpabend, Dach Aristobulen febend, Much in's Grabgewolbe trat. Wo Er, übermannt von Kraft, Sie, vom Bram babin gerafft, Beibe ruhen; und fo brobt Reine Trennung felbft ber Tob, Mo Rerein die Liebe icafft. Octavianus.

Sier ftod't meiner hoffnung Quelle, Sier ftirbt meines Ruhmes Belle;

Denn wo folche Schauer wehn, Bleibt diesseits ber Todesschwelle Graufend meine Nachgier ftehn. Der Triumph ift mir entnommen;

(ju Boinbor.)

Runbe nur will ich bekommen Davon, welcher Plan ben Fürften, Deinen Schwager, so entglommen, Daß mit wildem Unheildurften Er dich gegen mich gesandt?

Polnbor.

Benn du Schwager ihn genannt, Bare dann nicht, Gerr, die Frage, Belchen Plan er in fich trage, Unnüg? Denn dies macht bekannt, Es bewog ihn sicherlich Bloß der Bunsch, mich zu begraben, Und vermuthlich sandt' er mich, Um von dir den Tod zu haben; Solche Gab' ist schwägerlich.

Sauptmann.

Wilst bu sehn, was er bezweckt, Kann ich bein Berlangen stillen; Denn dies Kästchen ward entdeckt, Das voll Schmud und Schriften steckt, Und ich nahm es, um deswillen, Diesen ab.

(Er überreicht bem Octavianus ein Rafichen.)

Octavianus. Beig' ber geschwind! (Er öffnet und burchfucht bas Raficen.)

Bicht'ge Zeichensprache find Diese Schäße sonder Gleichen. Doch den höchsten Preis gewinnt Eines Weibes Bilb dem reichen Inhalt ab; an Kostbarkeit Allen Schmud besiegt es weit. Welche Schönheit! Welche Milbe! Welche Seel' in biesem Bilbe!

(Er nimmt aus bem Rafichen ein Bilb Dariamnens und betrachtet es aufmertfam.)

Ariftobulus (bei Geite).

Bie er fo mit Achtsamteit

Diefes treue Bild beschaut!

Doch nun fangt er an, (mir graut!)

Die Papiere ju burchblättern.

Webe bem, ber falichen Lettern

Sein Bebeimniß anvertraut!

Octavianus (nimmt aus bem Rafichen einen Brief und lieft ibn).

"In biefer Unternehmung ruht bas Ziel meiner Bunfche. Denn, um mich jum Kaifer von Rom zu erklaren, erwarte ich nur, daß Octavianus, besiegt ober gefaugen..."

Bas bebarf es, als bies Schreiben?

(ju Polpbor.)

Du, belaben mit Berbacht,

Ueberführt schon burch bein Treiben, Sollst nun, bis ich ausgedacht Deine Straf', im Thurme bleiben. Wolnbor.

Das ift gar kein gutes Denken, Wenn man benkt auf Qual und Rranken. Sollt' es nicht viel besser seyn, Wenn man, herr, statt Straf und Pein, Dachte Freud' und Lust zu schenken? Octavianus.

Schafft ihn fort!

Polybor.

Gen boch gelaffen!

Höre nur. . .

Detavianus. '
Richts bleibt zu paffen!
Polybor.

Doch, es bleibt!

Octavianus. Sprich! Polybor.

Ich will fagen, Mir bleibt nichts, als Straf ertragen, Weil bu mich nicht reben laffen.

(Man führt ihn fort.)

Octavianus (jum gauptmann). Du nun follft mit Bolt und Waffen Strads von hinnen ziehn, und, fraft Meines Raiserworts, zur Saft

Den Tetrarchen her mir ichaffen, Ungefäumt; benn Rechenichaft Soll er mir, bem Raifer, geben Bon ber Zeit, ba er ben Staat Sat beberricht.

(Sauptmann und Goldaten ab.)

Und weil bu eben

Dich, als Diener, treu ergeben Saft bewiesen burch die That, Geb' ich dir der Freiheit Gut; Doch ich will zum Lösegeld, Daß du wahr, mit freiem Muth, Mir entbeden sollst: Wen ftellt Dieses Bildniß vor?

Ariftobulus (bei Seite).

Mein Blut

Stodt und starrt! Ihm bas verkunden, Beißet, seine Lieb' entzünden.
Besser, Hossinung ihm geraubt!
Wenn er Lieb' unmöglich glaubt,
Läßt auf diesen Wahn sich gründen
Seine Ruh'. — (laut.) Dies Ideal,
Schatten eines Warmorleibes,
Asche von dem hellsten Strahl,
Ift das Bild des schönsten Weibes,
Das der Tod der Erde stahl.

Sie ift tobt?

Aristobulus. Ich fagt' es bir. Octavianus.

Barum, Liebe, (wehe mir!) Seh' ich nun sie, ohne Hoffen? Aristobulus (bei Seite).

Bohl! mein Bunfch ift eingetroffen.

Du bift frei, geh fort von bier.

(Arifiebulus ab.)

Octavianus.

Se firitten Tob und Lieb', um zu erkunden, Wer an Gewalt den Andern überrage, Da Beider Pfeilen ja, nach ew'ger Rlage, Kein Leben, keine Freiheit sich entwunden. Jest eine Schönheit, wie noch nie gefunden, Erschuf die Lieb', es lag ihr Sieg am Tage; Die aber fällt der Tod mit Einem Schlage, Und Lieb' und Schönheit sehn sich überwunden. Die Liebe nun, zwar hierin überboten, Ließ zartem Blech ein göttlich Bild entschweben, Dem nur umsonst des Todes Pfeile drohten. Drum soll den Vreis mit Recht die Lieb' erheben;

Denn sie beherrscht die Lebenden und Tobten, Allein der Tod nur jene, die da leben.

(206.)

Garten, wie ju Anfang bes Aufzugs.

Livia tritt auf.

Livia.

Bu bem lieblichen Belande, Soch umragt von Relfengipfeln, Die in Toppe's ichonem Saven Als Marciffe fich bespiegeln. Bin ich schwermuthevoll gefommen, Um bes herzens Gram ju linbern, Das ich fremben nicht vernehme, Da ich a'nua am eignen neche. Ginfam bin ich; aus ber Bruft Dringe nun bervor bie Stimme Meines Grams. Ach, Ptolemaus! Babrend ich in Schmerz verfinte Um bein Unglud, nimm bie Thranen Freundlich auf, bie ich bir ichide. Das ich Liebe für bich trug. G'nugte icon (graufamer Simmel!) Dich aus Moth in Roth zu fturgen, Seben Plan bir ju vernichten. Da mein Berg (o webe mir!) Sofft' als Sieger bich ju finden, (Guber Lohn fur beine Treue!) Rommft bu fterbend und befieget?

## Mariamne und Sirene tommen von ber anbern Seite.

Sirene.

Reusche Benus bieser Berge, Suchteft du dies Luftgefilde, Um hier durch Musit und Blumen Aug' und Ohr dir zu erquiden: Gönne dann Sehör und Blid Diesem hellfrystallnen Springquell, Deffen Farbenglanz dir Blumen Darbeut, und Musit die Stimme. Mariamne. Ach! Sirene, nichts vermaa

Ach! Sirene, nichts vermag Meinen Kummer je zu lindern.

### Der Tetrarch und Philippus treten auf.

Philippus.

hier, o herr, ift jener Dold, Der, ichon einmal fortgeschmiffen,

Jest in beine Sand gurudtehrt.

(Er giebt ben Dold, bem Tetrarden.) Tetrard.

- Schaubernd muß ich ihn erbliden, Alls verhängnißvolles Werkzeug. Aber fage mir, wie findet Ptolemaus sich?

Philippus. Die Wunde.

Herr, droht der Gefahren minder, Als der starke Blutverlust.

> Mariamne. Mein Gebieter!

Tetrarch.

Sonnenblume beiner Schönheit, Folg' ich beiner Strahlen Lichte; Ganz ber treuen Blume gleich, Die ber Sonne reinem Schimmer, Der im Strahlenglanze leuchtet, Der im Wandelfreise schillert, Ewig folgt, weil, als Magnet Jenes Feuerballs am himmel, Wann er leuchtet, wann er bunkelt, Balb sie strahlet, balb versiechet.

#### Mariamne.

Brauchest bu als Bild das Fener, (Sey's Berstellung, sen es Liebe) Thu' ich's auch; benn gleichwie jener Einz'ge Bogel, der zur Wiege Und zum Grabe hat die Flamme, Kühnlich mit Gefahren liebelnd, Kahn von Purpur und von Gold, Die krystallnen Ruber schwinget:

So ich, die bei solchen Strahlen Leben aus dem Tod' entbindet

Bis ich in ben Flammen fterbe, Glaub' ich Leben noch zu miffen. Tetrarch (jum Gefolge).

Laffet uns allein!

(Die Uebrigen entfernen fich.) Nunmehr,

Da die Wogen bier, die Rlippen, Stumme Beugen werben fenn Meiner Thranen, meiner Stimme, Mögen, reizende Mariamne, Meiner Bruft Gefühle ichwinden Bu ben Wellen bin als Thranen, Und als Seufger zu ben Klippen. Diefer blutbefledte Dold, Ralt aus bellem Stahl geschmiebet, (Denn nicht mit geringem Recht Renn' ich Falt von Stable biefen, Beil er, wann ich ihn, entfesselt, Laff' aus meiner Sand entfliegen, Mit ber Beute au ihr beimtebrt, Bang von Blut und Grauen triefenb) Der ift's, ben bie zweifelhafte Beisheit eines Sterns bestimmte Bur Ermordung bes, was ich Ueber Mlles acht' und liebe. Und ift's mahr auch, bas ich fest . Unbeilvollem Borbeftimmen Blauben weigre, fühn verachtenb Die jufall'gen Bahngebilbe

Des Berhangniffes und Bludes, Botter, bie ber Trug erbichtet: Doch hat ungewohnte Furcht Sich in meine Bruft geschlichen, Da in meine Sand er beimfehrt, Braun und Schauber mir erzwingenb. So nun, gwifden Furcht und Duth, Reigen balb, balb fühnen Ginnes, Will ich, in mir felbft belagert, Mich ergeben auf Bedingniß. Denn obwohl nicht gang ich glaube Un bes Schicffale Borbeftimmen: Nicht bezweifl' ich's, weil ich weiß, Der fapphirne Strahlenhimmel, Tene Republit von Welten, Beer von Sternen und Sternbilbern. Ift ein eingebundnes Buch Denen, bie's ju lefen miffen, Bo ber Athemguge jeber Steht verzeichnet im Register. Und fo, weder völlig zweifelnb, Noch auch völlig glaubend, find' ich. Dag ein Mann von tucht'ger Art Die vorausgesehnen Dinge Duffe theils bem Glauben, theils Dem Bergeffen überliefern, Dies, um nicht fie ju erwarten, Renes, um fich brauf ju richten; Denn er fann, als herr ber Sterne, Durch bie Thatfraft feines Willens,

Auf Gefahr fich porbereitenb, Bofes felbit ju Butem bilben. Ich nun, zwischen zwei Befühlen Schwankend, mit mir felber ringend. Blaubend nicht noch zweifelnb, lege . Dir ben Dolch ju Füßen nieber. Du, o Schonfte beines Bolfes, Bift bas Licht, nach bem ich fliege, Ging'ger Liebreig, bem ich bulb'ge, Ging'ger Abgott, bem ich biene. Leb' ich auch ber Zeit unfterblich, Tit's unmöglich boch, ich liebe Argend etwas mehr als bich; Und oft fagt' ich mir im Innern, Dag ber Grbe größtes Scheufal, Co bir broht mit Schredensbilbern, Meine Liebe fen; benu fie Treibt mich an ju folden Dingen, Das ich fürchte, fie wird einft Mir gum Ruhm, bir gum Ruine. Wenn nun, was ich lieb' am meiften. Du bift, und felbft nicht ber himmel Senn fann, was nicht bu auch mareft, Obne, was er ichuf, zu tilgen: So bift bu es, welcher brobt Diefer icone Bafiliste, Der fich birgt ju beinen Rugen Amifchen zwei ichneeweißen Lilien.

(Er legt ihr ben Dolch zu Fugen.) Bang unmöglich machen wollt' ich

Deinen Tob, ba ich mit wilder Rübnbeit warf in's Meer ben Dold; Doch ba ich einmal erblicte, Sicher fen er felbft nicht bort, Wenn burd feltfame Befdide Er fich naben fann, wo bu Beileft, die Befahr nicht wiffenb: Will ich nun, ju beiner größern Sicherheit, es fo bestimmen, Dag bu, herrinn beines Lebens. Deinen Tod ftets mit bir bringeft; Denn ein wunschenswurd'ger Blud Satte Reiner je bienieben, Als wer, tros bem Schidfalfpruche, Selbit ift feines Lebens Richter. Sieh, die Parce, die an Ginen Raben unfer Leben bindet, Leat, daß du nicht selbst ihn brecheft. Jest in beine Sand bie Rlinge. Du haft bein Befchick in Sanben. Leb' allein nach eignem Willen; Denn, naht bir die Todesstunde, Stumpfe nur ben Dolch, fo flieht fie. Sen die Prophezeiung Babrheit Dber Lug, ich mag's nicht schlichten; Doch ich bindre beibes Unbeil. Beil, bedachtsam und porfictia. Wenn fie Lug ift, ich die Rurcht, Die bich angft'gen tonnte, linbre,

Und wenn Bahrheit, burch Berftanb Sie in Lug zu manbeln finne. Drum, fen's Babrheit ober Lug: Ich, ben Ginn auf Alles richtenb. Rann nicht mehr ja bir verleibn, Als bein Leben, und das nimm bier. Deine beiben Feinbe finb Diefer Dolch und diefe Liebe; Drum, indes von taufend Lorbeern Ich bir Giegestrange winde. Triumphir' ob jenem bu. Und, als herrinn beines Willens, Babre bu bein Leben felbit. Gelbit entfleuch bem Morbaeidrice. Schaffe felbit bes Lebens Dauer. Wirte felbit all bein Beginnen, Rable felbit all' beine Stunden; Rurg, fo lange leb' bienicben, Dag bie Lieb' und biefer Dolch Ueber Tob und Dunkel fiegen.

(Er will geben.)

Mariamne.

Sore, herr, vernimm, verweile! Denn wie fehr auch Dant verdienet Das Geschent zu meinen Füßen, Will ich's nimmermehr besigen; Weil, besteckt mit Purpurtropfen, Unter Blumen sich verfriechend,' © 0 es mich erschreckt, so sehr Durch fein Chau'n mir Furcht gebietet, Das ich, ftumm, entfest, mit faltem Bufen, mit erftarrter Lippe, Glaub', ich bin in biefen Barten Gin lebendig Marmorbilbniß. Aber brechend meinem Schweigen Alle Reffeln nun und Riegel, Die, geschmiebet von ber Furcht, Gs in eif'gem Rerfer bielten, Will ich mich erflären, will Dir beweisen, bag mit nichten Dein Entichluß ein weiser ift, (Dbwohl Zeugniß deiner Liebe) Der Entichluß, bei bir gefaßt Und an mir in's Wert gerichtet. Ich will übergehn, ob's recht, Daß fich meine Lieb' entschließet Bujugeben, ich fen wurd'ger Begenstand von beiner Liebe; Und bich ebelmuthig glaubend, (Diefen Glauben ja verbieneft Du als Liebender und Batte) Will ich meine Grund' entwickeln. Gleichviel, ob mit Recht, mit Unrecht, Gie fo unbeachtet blieben. Denn fen jenes Unglud Babrbeit Dber Lug: bu felbit bewieseft, Drauf fich richten, bas fen weife, Es erwarten, aberwißig, -

Und verftand'ge Borficht, ohn' es Ru erwarten, brauf fich richten. Alfo, bas bei Seite laffend, Will ich dies nun dir erwiedern: Ift es biefer blut'ge Dolch, Diefer graufam fürchterliche, Belden, fürchterlich und graufam, Das Geschick fur mich bestimmte: Ber hat dich belehrt, Tetrarch, Ber hat dir gefagt, bewiesen, Das es Schutwehr meines Lebens Ronne fenn, mit mir au bringen Die Bollgiehung meines Tobes, Und baß fefte Freundschaft ftiften Ober friedlich fich vertragen Ronnen Leben und Bernichtung? Droht mir diefe, grauenvoll, Das Geschid: mar's bann ein Mittel Die Begegnung ju verhuten, Dag man jene Beiben ichidte Ginen Weg, und immer Bufall Und Befahr fich folgen ließe? Bar's, nach menichlicher Bernunft, Gin vorsichtiges Beginnen, Benn, um jenes Prachtgebaubes Miederbrennung zu verbindern, Reuer man ibm nabe brachte? Bar' es ein verftandia Birten. Um gu wehren ber Bertrummeung

Gines Spiegels, neben biefen Stein', auf bie er ftoge, legen? Run bedent', bies eben ift es, Bas bu willft; benn biefes willft bu. Dag hinfort nie fenn geschieben Diefer Dold und biefe Bruft. Und boch Reinde bleiben immer, 11m wie mehr bu fie vereiniaft. Sicherheit und Schreckgebilbe, Leben, Tob und Graufamfeit, Licht und Duntel, But und Milbe, Opferichlächter und Schlachtopfer. Saus und Feuer, Stein und Spiegel. Ich erfenn' als ftart ben Grund, Wenn bu richtig fagit, fein Mittel Beb' es, um ben Dolch ju bergen, Da er aus bes Meeres Tiefen Biebertehrt' in beine Sand. Much erfenn' ich es als bittre Marter an, wenn eine Bruft Immer zweifeln, immer gittern Dus vor Kurcht: "Wer nur ift wohl Jeto meines Schicffals Zwinger?" Aber amifchen folder Fernung, Das ich, wer ihn hat, nicht wiffe, Solder Nahe, bas ich ftets Wiffen foll', ich trag' ihn mit mir, Biebt's ein Drittes: ibn an folden Ort, ju foldem herrn ju bringen,

Daß ich's wiffe, boch nicht fürchte. Sen bu felbit benn fein Beliker; Denn ber Maans faate nicht, (Wenn ich mich bes Spruchs erinn're) Daß bu felber mit ihm töbten Burbeft, was zumeift bir lieb ift, Sonbern nur, bas bies burch ihn Sterben wurd', und hieraus ichließ' ich, Da ein Unbrer haffen tann Was du liebst, so war's gewiffe Krevelthat, ihn von bir werfend, Waffen beinem Feind zu bieten, Weil er kommen kann in Sande Gines, ber mir Sas gewibmet. Und fo, herr, will ich bich fleben, Und fo, Berr, will ich bich bitten, Dag bu, Schirmvogt meines Lebens, Rührst bei bir bie Dorberflinge. Dann weiß ich gewiß, fo lange Du bies Mordaewehr befineft. Leb' ich wohl beschütt; beweisen Bill ich dies bir augenblicklich: Du, herr, liebft mich, ober nicht. Liebst bu mich, fo bin ich ficher; Denn nicht felber wirft bu tobten Bas bu ja am meiften liebeft; Liebest bu mich nicht, so bin Ich es nicht, ber beine Liebe Mit Berberben brobt, und gleich

Bird mir jede Furcht entschwinden. Drum gleichviel, geliebt, verschmatt, Meine Sicherheit erbitt' ich, Meine Seelenruh' gewinn' ich, Meine Seelenruh' gewinn' ich, Meinen Lieblingswunsch erlang' ich, Meinen Argwohn unterdrück' ich, Meinen Argwohn unterdrück' ich, Meine Hoffnungen beschwing' ich, Benn bein Lieben und mein Leben Ueber Tob und Dunkel siegen.

Tetrard.

Ich felbst (fo bein Leben wunsch' ich) Will bir nun jum Schirmvogt bienen. Wollte Gott, es ware Wahrheit, Richt nur Wahn, daß ich auf immer Dich bem Tobe könnt' entreißen! Und so, burch bein Wort getrieben, Dir gehorchend, holbe Gattinn, Rehm' ich ihn noch einmal wieder.

(Er nimmt ben Dolch ju fich. Trommeln hinter ber Scene.)

Aber, himmel, fteh' mir bei! Beld Getofe, welch ein wilber Larm ift bies?

Mariamne. Der himmel icheint Uns den Angeln fortgeriffen! Tetrard.

Beld Entfegen!

Mariamne.

Welch ein Grau'n!

Philippus und Livia eilen von verschiedenen Geiten berbei.

Philippus.

Serr!

Livia.

Gebieterinn!

Tetrard.

Bas giebt es?

Sprich, Philippus!

Mariamne.

Bas giebt's, Livia?

Livia.

Meiner Ungft verfagt bie Stimme!

Philippus.

Ariegsvolk Kaifer Octavian's, Deines Feinbes, fiset mitten In der Stadt Jerusalem; Und die Bürger, schon im Innern Uneins, in Partei'n getrennt, Bon Antonius Tod berichtet, Suchen dich, um dich zu fangen, Laut bekennend, daß du Stifter Wark von ihrem hochverrath. Mariamne.

Weh mir!

Tetrard.

Mir vergehn die Sinne! Mariamne.

Flich, herr! Dies Gebirge werde Dir zum heiligen Ufple; Denn am beften wird bas Unglud Unterbrudt im Anbeginne.

Tetrard.

Was heißt flieben? Rein, bei Gott! Sie empfahn, ist, was mir ziemet.

Mariamne.

Siehe, Herr. . .

Tetrard.

Bas ift gu fehn?

Mariamne.

Daß ein Pobel. . .

Tetrard.

Ich erblick' ihn.

Mariamne.

Im Tumult. . .

Tetrard.

Was liegt baran?

Mariamne.

Rann bein Leben. . .

Tetrard.

Sichern will ich's.

Mariamne.

Wie?

Tetrard.

Indem ich eile. . .

Mariamne.

Wohin?

Tetrard.

Ihm entgegen.

Mariamne.

Wahnsinn ift es!

Tetrard.

Mein!

Mariamne.

Weßhalb nicht?

Tetrard.

Beil mein Anblid

Schnell wird feinen Stoly besiegen.

(Trommein.)

Leb' wohl, Gattinn! Schon zum zweiten Mal ruft mit ber Trommeln Stimme Drangend.

Mariamne.

Salt!

Tetrard.

Bas gitterft bu?

Mariamne.

Was dir broht, herr, macht mich zittern; Denn bu gehst allein.

Tetrard.

Nicht so!

Du, Geliebte, gehft ja mit mir, Und ber Stahl hier, ber mir g'nüget, Mis bes Tobes rascher Diener, Graungebild zu senn ber Welt, Blig zu senn und Schreckensbringer.

# Zweiter Aufzug.

Zimmer im Palaft ju Memphis, mit einer Saupt- und zwei Rebenthuren.

3mei Coldatent find befchafftigt, ein großes Gemaibe ber DRariamne über einer ber Geitenthuren gu befeftigen.

Erster Solbat.
Da in seiner tiefen Schwermuth
Richts so wirksam ihn erheitert,
Als ber Anblid dieser Schönheit,
Wiederholt auf manche Weise;
Und da dieses hier das beste
Scheint der Bilber, die vom kleinen
Blech auf Leinwand übergingen
Durch die edle Kunst des Weisters:
Soll es oberhalb der Thür
Seines Wohngemachs sich zeigen,
Daß er's sehen mag zu jeder
Stunde, wenn er aus: und eingeht.

Zweiter Solbat. Das ift gut erbacht.

Das ift gut ervacht.

Och schnell
Laß uns sehn; benn gleich erscheint er.
Iweiter Solbat.
Bei ber Gile, weiß ich nicht,
Ob es fest wird hangen bleiben.
Gebe Gott, daß es nicht falle,
Wenn Strick oder Nagel weichen.

## Octavianus tritt burd bie anbre Seitenthur ein.

Octavianus (für fich). Gine Liebe, so unbandig, Daß bei'm ersten Schritt sie scheitert An Unmöglichem, und bennoch Gleich verfällt schon auf ein zweites, Da sie, blind, lebend'ge Hoffnung Geben will auf todte Reize: O man sieht, das ist nicht Liebe, Sondern Wahnsinn, und so steifer, Fester Art, daß nicht Triumphe, Ruhm, Kriegsthaten, Siegeszeichen Ihn vermindern; denn sie können, Weder insgesammt noch einzeln, Eine so hartnädig tolle Einbildung aus mir vertreiben.

Erfter Solbat.

Da bu, herr, befahlft, man solle In ganz Memphis viel Copeien Jenes kleinen Bilbs verfert'gen, Bracht' ich zu bir her die Eine, Als die ähnlichste von allen.

(Er beutet auf bas Bild oberhalb ber Thur und giebt bem Octavianus bas fleine Bild gurud.)

Octavianus (beibe Gemalbe vergleichend). Du hast Recht; denn mehr erreichen Konnte nimmer ja der Pinsel, Wenn er, auf's genauste zeichnend, Züg' und Umriß auf die Leinwand Uebertrug aus meinem Geiste. — Konntest du durch List, durch Schlaubeit, Bom Aristobul dies Einz'ge Richt erforschen, wer die Seele War von diesem Götterleibe?

Erster Solbat. Deshalb ging ich, als sein Wächter, In den Kerter, der ihn einschließt, Tausendmal; doch nie erfuhr ich's. Denn Aristobul hat leider, Seit er dort ist, den Berstand Eingebüst auf solche Weise, Das er nicht vermag, bei irgend Etwas mit Bernunft zu weilen.

Bie? Bas fagft bu?

Erfter Golbat.

Dag er nichts

Sagt und beuft, als Albernheiten.

Detavianus.

Wundern fann's mich nicht, (o Armer!) Wenn ber Grund, der ihm fo feindlich Bugog ber Bernunft Berluft, Der Berluft mar folder Reize. Bie verträgt es fich, o feltne Schonbeit! bas Amei fühlen Ginen Babnfinn; ber, weil er bich findet, Jener, weil bu von ihm scheidest? D ich Thor, ber, unbefannt Mit der Lieb' und ihren Pfeilen. Schalt Untoning, ben Unbeter Der Megnoterinn, bes Beibes, Co bas größte Trauerspiel Auf der Erdenbubne zeigte! D wie völlig racht er nun Sid an meinem Stola und Gifer! Und jum glangendern Triumphe, Rächt er fich durch ein fo fleines Bertzeug, ale ein Bildniß ift, Und ein Bildnif tobter Reize!

(Man bort gebämpfte Exommein.)

Aber was ist bies? Da traurig Ueber meine Zunge gleitet: Tobter Reiz', antworten mir Trommeln und Trommeten, leise Und gedämpfet? Ob die Simmel, Ob die Berge, ob die Haine, Ob die Winde, ob die Meere, Da mein Mund fie an den gleichen Furchtbaren Berluft erinnert, Richt vielleicht begehn, mitleibig, Diefer hingewelften Schönheit Wiederholte Leichenfeier? —

(Erommeln.)

Roch einmal, barmherz'ger himmel! Tont ber Schall aus minbrer Weite. Seht zu, wer dies Grau'n verursacht. Erfter Solbat.

Mich erstaunt, daß biefe Zeichen Dir's nicht fagen; benn bies ift Längst gewohnte Sitt' im Reiche Der barbarischen Megnpter, Wann, Gefangenschaft erleidend, Gine fürstliche Person hier am Sof' aus- ober eingeht.

## Der Sauptmann tritt auf.

Detavianus.
Ber benn ift's, ber als Gefangner Gben jest aus: ober eingeht?
Bauptmann.
Der Tetrarch, ben ju verhaften
Dein Befehl mir hat geheißen.

Wiffend, was bem Unterfonig Butommt, welcher herricht ftatt beiner. Und des Borrechts fich bedienend, Dag bewaffnet er ericheine . Und empfange die Begrugung, Wenn gleich traurig nur und leife, Maht er beinem Fuß.

Gebampfte Trommein. Der Tetrarch tritt auf, von Solbaten begleitet.

Octavianus.

Mehr acht' ich

Die Bezwingung biefes Giteln, Als den herrlichen Triumph, Welchen Roma mir bereitet.

(jum Sauptmann.)

Er nur bleibe bier; die Andern Lag, Patricius, entweichen. Denn nicht will ich, falls mein Born Meine Thaten nach fich reißet, Das mit einem Ueberwundnen Jemand mich erblich' in Gifer. -

(Sauptmann und Solbaten ab.)

Mag'ge bu, o reiner Spiegel! Meinen Born.

(Er betrachtet bas Bilb, bas er in ber Banb halt.) Tetrard (bei Geite).

Reindsel'ge Beifter!

(laut.)

Rann bie Birfung eures Grimms Diefes Riel noch überichreiten? -Unbefiegter Octavianus, Deffen Ruhm, wie jest ibn preifen Bung' und Reber, einft bie Beit Soll auf ew'ae Tafeln ichreiben: Dief gefrantt tomm' ich ju bir. Denn, daß meine Treu', mein reiner Bieberfinn, an biefem Ort Ibre Rolafamfeit ber geiaten. Dagu war, bas man mich bolte. Unnoth, weil, wer Achtung beischet Durch Bewalt, bie er burch Reigung Ronnt' empfahn, fich felbft beleibigt; Denn ber Wille wird beidrantt. Wie fich die Gewalt erweitert. -Reiche mir bie Sand!

(Indem er dem Octavianus die Rechte fust, erblidt er bas Bilb, bas biefer in ber Linten halt.)

(bei Geite.)

Doch, großer

Simmel! was, ba ich bie eine Ruffe, feh' ich in ber anbern?
Sab' es wen, bem man verreichet Zwei Sifttranke mit zwei Sanben, Und ber gleicherzeit sie einzieht Mit ben Lippen, mit ben Augen?
Octavianus.

Bar' ich nicht belehrt burch eigne

Gründe, wurd' ich wohl g'nugfamen Glauben zugestehn ben beinen. Aber sind es miggestimmte Aeuprungen, die nicht vereinen Diese vorgegebne Demuth Mit dem Hochmuth deines Geistes: So darf mein Verfahren nicht Strenge dir, nicht Harte scheinen. Denn bei solcher Art Basallen, Die: wer siegt, der lebe! schreien, Ift es nöthig, daß dem Willen Die Gewalt zum Beistand eile.

Ich vergehe! Selft, ihr Götter! Doch wohl ift's nicht meines Beibes Bildniß, sonft verbarg' er's mir. —

(laut.)

Wenn vielleicht dich Jemand einnimmt Gegen mich. .

Octavianus.
Rein, wähne nicht,
Ich entschlösse mich, voreilig,
Zu so hartem Schritt. Ich kenne
Ienen Ehrgeiz, der dich treibet
Rach dem heil'gen Reich zu ftreben,
Um weßwillen du des Streites
Wilde Flammen unterhieltest,
Dem Antonius Gülfe leistend.
Deine Sandschrift überführt bich;

Sie verrieth's. Es ift bie beine, Sieh sie an. Rur naher, naher! Sieh genau!

(Er halt ihm Papiere vor; ber Tetrarch erblidt aber-

Tetrard (bei Seite).

Der Unblid zeigt mir

Meinen Tob noch viel bestimmter, Als bu selbst es faunft begreifen. — Doch, ich, wenn . . .

(Et ftodt.)

Octavianus.

Dies Stoden ichon

Dient jum zweiten Bollbeweise. Doch, wer einen Joumaer Borgog, jenes Pobels einen, Der von feinen ebeln Stammen Abfiel, der verbient bergleichen. Drum, indem bie Ruchtigung Undern wird ein warnend Beifviel, Biff', ich bin Octavianus. Ich bin anerkannt als einz'ger Raifer Roms, und Mil und Tiber Ruffen meinen Rus wetteifernb. Und die etwa gegen mich Mit Berrath, mit Seucheleien Sich verschwören, meiner herrichaft Schuldigen Geborfam weigernb: Diefe werb' ich felber fronen

Mit bem Lorbeer, bag bie Neiber, Sergezuckt zu meinen Füßen, Sergewinkt zu meiner Seite, Zwei Tropha'n zugleich mir bieten: Weinen Lorbeer, ihre Scheitel.

(Er wendet fic, um ju geben.)

Tetrard) (für sich). Dies barf meinem Ohr ertonen, Dies barf meinem Aug' erscheinen. Dine baß der Schmerz mich hinwirft? Töbten wird mich, unbezweifelt, Wenn nicht seine Hand, mein Wahnsinn. Drum ihn töbten sollen meine Hand, mein Wahnsinn; benn solch großes Leben barf man nicht um kleinern Vreis verkaufen.

(Indem Octavianus abgeht, flößt ber Tetrarch nach ihm mit feinem Dolche. In diesem Augenblicke fällt bas über der Thür befindliche Gemälde zwischen Beide berab, so, tas der Dolch in demselben flecken bleibt. Octavianus wender sich um.)

Octavianus.

Was ift dieses?

Tetrard.

Der Berzweiflung Bahnfinnseifer, Den mehr toftet ju gestehn, Als ju thun was er gebeißen.

Octavianus.

Da ich faum die Schulter wenbe,

Du hier mit entblößtem Gifen? Zwischen ihm und meinem Ruden Dieses Bild des schönften Weibes? Du verstört, ich unbeschädigt, Sie verwundet? Du mit Zeichen Wilder Rachsucht, ich, der Unbill, Sie, des Mitleids? Du, der Eifrer, Todt, ich, der Bebrohte, lebend, Sie verlest? Bei dieser Einz'gen! (Denn als hochverehrter Gottheit Darf ich solchen Schwur ihr weihen): Dieser gottvergessne Stahl,

(er zieht ben Dolch aus bem Bilbe Schon gewöhnt zu Gtäßlichkeiten, Gen nun Werkzeug beiner Strafe, Wie er beines Mörberstreiches Werkzeug war. Die Welt soll schauen, Daß mich racht, ber mich beleibigt. — Holla!

## Sauptmann und Soldaten treten auf.

Sauptmann.

Bon ben Dienern, bie ibm folgten.

herr?

Octavianus. In jenen Thurm, Der Uriftobulen einschließt, Führet jest auch ben Tetrarchen; Und es bleib' ibm bort nur Giner Tetrard.

Bird auch bort mein Grab bereitet, Schulbig bin ich ja ein Leben Diesem Dolch; jahl' ihm bas meine!

(Sauptmann und Solbaten führen ibn ab.)

Octavianus.

Und ich bin bas Leben schuldig Diesem Bild'; und ba ich weiter Nichts vermag, soll ihm Anbetung Meiner Schuld Bezahlung leiften.

(ab.)

Gefängnis im Thurme.

Polydor und zwei Soldaten.

Erfter Golbat.

Immer in Melancholie?

Polnbor.

Bon Melancholie ju fprechen, Rannft bu, Grobian, bich erfrechen? Erfter Solbat.

Mas benn ift's?

Polnbor.

Sppochondrie.

Denn nicht barf ein Pring, wie ich, Ueber Pobelfrantheit klagen, Ober fich mit Uebeln plagen, Die ein Schneiber hat.

3meiter Solbat.

Las bid)

Das nicht wurmen.

Polybor.

Ja, es wurme!

Denn ein bloßes Misvergnügen Kann als Krantheit nicht genügen Einem Königssohn im Thurme; Und zumal, da man so roh, (Ja, fürwahr!) so ungeschlacht, Wie bei Tage so bei Nacht, Mich behandelt.

Zweiter Solbat. Wie benn fo? Volnbor.

Wie denn fo? Du fragst noch, Dummer? Wo, sist je ein Prinz gefangen, Kommt ein Fräulein nicht gegangen, Die, gerührt von seinem Kummer, Mit Musik ihm giebt din Zeichen Bon der Festungsbastion, Und durch Geld und Gotteslohn Weiß die Wächter zu erweichen, Daß in dunkler Nacht, verstohlen, Auf zwei Pferden alle Zwei Ziehn davon, wohin es sen, Auf gut Glud und Gott befohlen?

Erfter Solbat. Benn, zum Beispiel, eben ba (Ob ich so nicht was vernehme?) (bei Selie) Die gemalte Dame käme? Sie, vielleicht . . . Polybor.

Gewißlich ja

Folgte fie bem Ehrentriebe.
Und geset, es war' allhie Ein gefangner Prinz, und fie Echentt' ihm gleich nicht ihre Liebe: Run, sobald die schnode Roth Diefes Kerters ausgerungen, (Beil fie nicht mit ihm entsprungen) Trat' ich sie mit Füßen tobt, Pur aus Lieb'. Allein ich schließe, Büfte sie, wie mir's ergeht, Gleich, so wie sie geht und steht, Käme sie zu mir.

Zweiter Golbat.

Das ließe Sich versuchen. Jum Beweis Meines Mitleibs, hol' ich dir

Schreibgerath.

(ab.)

Erster Solbat. Und ein Courier Ift gleich da, sobald ich weiß, Wo der Brief soll hingelangen. Sprick!

> Polybor. Was fagft bu? Erfter Solbat.

> > Gi, ich fage,

Daß ich's fühnlich für dich wage.

Polnbor.

Taufenbmal las bich umfangen! Und erhalt' ich nun Bericht, Und befreit mich meine Dame, O wie glänzend wird bein Name! Erster Solbat (bei Seite). Das ist meine Sorge nicht; Denn gewiß, mehr, als von bir, hoff ich von Octavian, Weil er so wird Kund' empfahn.

Der zweite Soldat fommt mit Schreibgerath jurud.

Zweiter Solbat.

Sier

Bring' ich Schreibgerathschaft mit. Dolnbor.

Men das Bildnis vorstellt.

Feber? Dinte?

Zweiter Solbat. Sie wirb reichen,

Dent' ich wohl.

Polybor.

Papier besgleichen?

3weiter Golbat.

Auch!

Volnbor.

Belin mit goldnem Schnitt?

3weiter Golbat.

Rein; fonft aber nach Begehr.

Polnbor.

Streufand?

3weiter Solbat. Streusand? Ja! Volnbor.

Oblaten?

Lad und Petichaft?

3meiter Golbat.

Ja!

Polydor.

Colbaten,

Bringt nun Tisch und Seffel her. Beibe Solbaten.

Sier!

(Sie bringen Tifch und Stuhl herbei und ordnen bas Schreibgerath. Polhbor fest fich.)

Erfter Solbat.

Woran nun noch gebricht's? Polybor.

Ift nicht Dint' und Feber ba, Briefpapier, Sand, Petichaft?

Beibe Solbaten.

Ja!

Polnbor.

Und doch haben wir noch nichts.

Erster Solbat.

Was benn mangelt noch? Sag' an! Polybor.

Juft bas Befte.

Ameiter Solbat. Nur befohlen, Und im Fluge will ich's holen. Polybor. Das, daß ich nicht schreiben kann.

Erfter Solbat.

Damit tommt er jest gegangen, Der Sans Dampf?

3meiter Goldat.

Der Narr? Erster Solbat.

> Der Schuft? (Sie mishandeln ben Polybor.)

Polybor. Bat man Prinzen je gepufft?

# Der Zetrarch und ber Hauptmann erfcheinen im hintergrunde.

Hauptmann (zum Tetrafchen). hier, in diesem Thurm gefangen Sigt Aristobul; und nun Soll er auch bein Kerfer sehn.

Zweiter Soldat (zum ersten).

Leute kommen da herein.

Erster Soldat.

Nichts gezeigt von unserm Thun!

Denn mit Achtung, ward beschlossen,
Sep er stets von uns behandelt.

3weiter Golbat.

Schnell in Diener uns verwandelt!

(Sie geben bem Polybor fut und Mantel wieber, und thun, als ob fie ibn bedienten.)

Sauptmann (bervortretend, ju Polybor). Wie ift bir bie Racht verfloffen, Sobeit?

Polnbor.

Schlecht, und schlechter noch Dieser Morgen; benn auf Mord Saben jene Schurken bort Rich gepufft.

(Er ichlägt nach ben Sotbaten.)

Sauptmann. Belaffen boch!

herr, was willft bu?

Polndor.

An den Feigen

Mich nach Art ber Selben rachen, Die, wenn Leute ba find, fprechen, Und, wenn fie allein find, schweigen.

Sauptmann.

Siehe boch, daß zu bir her Der Tetrarch, bein Bruder, tommt. Bolnbor (fich umfebenb).

Der Te . . .

Sauptmann. Der Tetrard.

#### Polybor (bei Seite).

Run frommt

Sowerlich mir die Täuschung mehr, Und die Straf ift vor der Thure.

Sauptmann (zum Tetrarchen).

Kommt! Mit euerm Bruber sprecht; Rahet euch, ihr habt bas Recht.

Tetrard (hervortretend, bei Seite). Was erblid' ich? Doch ich spüre Irgend ein Geheimniß hier. Unter seinem Namen ging Polybor, als man ihn fing. Dies war Plan, ich weiß; und mir Bleibt nichts als Berstellung offen. — Laß, eh meine Frist vergangen, (laut) Dich, Aristobul, umfangen!

(Er umarmt ben Polybor.)

Polydor (bei Seite). Der Tetrarch ift schier befoffen;

Mich Ariftobul genannt! . Tetrard.

hat der himmel boch hienieben Mir den einen Eroft beschieden, Daß als unwahr ich erkannt

Das Gerücht, bu fenft bahin! Dolnbor (bei Geite).

Er besteht barauf, mit Fleis. Ob ich, ohne bas ich's weiß, Wohl Aristobulus bin? Sauptmann (zu ben Sofbaten). Laffen wir fie jest gewähren! Rommt; benn mit bestimmtem Plan Wollte sicher Octavian, Daß fie hier beisammen wären.

(Sauptmann und Selbaten ab.) Tetrarch.

Sind wir einsam?

Polybor.

Du und ich.

Tetrard.

Polydor, was ist das? Sage! Polydor.

Täuschung, die ich längst beklage. Tetrarch.

Mber wie?

Polydor.

Sor' an! Tetrard.

So sprich!

Wolndor.

Diefes Prachtfleib, bies Geschmeibe Gab mein herr für's erfte mir; Und für's zweite zeigt sich hier Gin holunt in gutem Aleibe Als ein großer herr. Imgleichen, Da nun Casar tam und sah hingestreckt Aleopatra Und Anton als blaffe Leichen,

Fing man auch uns Beid' allhie; Und da man mich so galant, Und bei mir im Kästchen fand Brief' und Schmud: so glaubten sie Wich als Königssohn geboren. Wein Gebieter merkt' es sich; Er aristobulte mich, Und ich mußt' ihn polydoren. Ich weiß nicht, wie's mit ihm sieht; Denn, der blinden Angst zum Naube, Weiß ich nicht, wer kommt noch geht, Wie im Felsenloch die Taube, Wenn der Habicht nach ihr späht. Tetrarch.

Da ich nun von diesen Dingen Kund' empfing, magft du hinausgehn; Denn mit mir hab' ich zu reden.

Polydor (bei Seite). Wer gern fpricht, befindet, glaub' ich, Nie sich besser, als bei solchem, Der nicht in die Red' ihm plaudert und ihm horcht, so lang' er schwatt.

(ab.)

Tetrarch.
Jest, ba ich allein bin, thaue Milb in Thranen und in Seufzern, Ohne Sturm und Wortgebrause, Aus den Augen, aus den Lippen So vorsichtia meine Trauer. Daß, tritt fie hervor, mein Berg Micht fie zu vermiffen brauche. Was, o himmel! was ift biefes, (Wehe mir!) bas mich durchschauert? Bahrlich, wohl wird's notbia fent, Das bein Zeugniß meinen Blauben Stute; benn es ift fo groß . Meiner Ungludsfälle Saufen, Dag, in Mitten ber Grfahrung, Ich noch nicht fie überschaue. Uebergeh' ich, baß bes beil'gen Lorbeers Soffnung ward ju Chaume; Uebergeh' ich, baß an's Licht fam. Bas ben Briefen ich vertrauet; Uebergeh' ich bie nothwend'ge Strafe jener That voll Graufen. Boau, bas ich tobtend fterbe. Mich bes Wahnsinns Wut berauschte; Denn bie Thaten der Bergweiflung, Die ebrfücht'gen Blane laufen Da hinaus, bas ich bas Schwerdt Sangen feb' ob meinem Saupte: Und berühr' ich nur den andern Schmerg, ben felbft bes Tobes Grauen Nicht zu bannen g'nugt, wenn gleich Tenes Sprichwort: "ob bem Saupte Bangt bas Schwerdt," icon an mir eintrifft; Denn heut wird mein Bolf betrauern, Daß fein Rurft, ben Stahl im Bergen,

Den unfel'gen Beift verbauchte. Sa, im Bergen, fprach ich recht; Denn mein Berg burchbohrt's mit Coanbern, Im Befit bes Octavianus . Mariamnens Bilb gu fchauen, Und gedoppelt; - wie man fagt. Es erichein' im flaren Raume Gines Spiegels, wenn er gang ift, Gin Bilb, aber zwei bem Muge, Wenn er brach; und immer will Bielgeftalt'ger Aberglauben Trüglich aus zerbrochnen Spiegeln Bofe Borbebeutung flauben. Deren ichlimmfte, bag ich bort Mariamnen doppelt ichaute. Bohl ermäg' ich, daß bes Meifters Runftbegeiftrung ober Laune Liebt, im Bilde barauftellen Gine Roniginn ber Frauen Als ber Frauen Roniginn, Richt aus anderm. als bem lautern Brunde, weil fie's ift. Bobl bent' ich, Das, ba er fie meinem Muge Nicht verbarg, er fie nicht fannte; Denn fie meine Battinn glauben Und mir felbit ibr Bildniß zeigen, Bar' unwurdig Thun, behaupt' ich, Wenn nicht meins, boch ihrentwegen. Aber nicht bies Alles raubet

Daß, trier fi mern
Richt fie saufen!)
Was, e n Bilb
(Wethe Nr Mauer:
Wah ern Stabl
Da sau ju tauchen.

(Man bort Erommeln.)

Dod meldes laure

wen bufern Raume.

### Philippus ::::: 225.

Philippus.

ä

Benrara.

Philippus.

32 tem fem laumes

Deme fen ben man erlauber.

Di in aria

Terrard. O mie fo innia

Prent mit fage, in meine Rlaufe

Philippus.

Der ift nicht treu, Der's nicht bleibt zum lesten Sauche. Drum, in biefer kurzen Frift, Die noch beinem Lebenstraume Uebrig bleibt, (benn Cafar, heißt es, Denkt, eh' er aus biefen Mauern Fortzieht, Streng' an bir zu üben) Beih' ich, saumt bem greisen Saupte, Liebe bir, Treu', Seel' und Leben, Um zu sehn, was bu mir aufträgst.

Tetrard.

Wie? So schnell und so gewiß Ift mein Tob?

Philippus.

Wohl scheint es glaublich,

Da er feinen Bug befchleunigt.

Tetrard.

Doch weghalb?

Philippus.

Er führt bie Saufen

Ben Jerufalem, ob bort,

Wenn bu fällft, Aufruhr . . .

Tetrard.

D Graufen!

Schweig, Philippus, fprich's nicht aus; Denn bu tobteft, mit bem Laute, Gber mich, als er.

Polnbor.

Streufand?

Zweiter Solbat. Streusand? Ja! Volybor.

Oblaten?

Lad und Petschaft?

3meiter Golbat.

Ja!

Polydor.

Solbaten,

Bringt nun Tisch und Seffel her. Beibe Solbaten.

Sier!

(Sie bringen Tisch und Stuhl herbei und ordnen bas Schreibgerath. Polybor fest fic.) Erfter Solbat.

Woran nun noch gebricht's? Polybor.

Ift nicht Dint' und Feber ba, Briefpapier, Sand, Petichaft? Beibe Solbaten.

Ja!

Polnbor.

Und boch haben wir noch nichts. Erfter Golbat.

Was benn mangelt noch? Sag' an! Polybor.

Juft das Befte.

Aweiter Solbat. Nur befohlen, Und im Fluge will ich's holen. Polybor. Das, daß ich nicht schreiben kann.

Erfter Solbat. Damit fommt er jest gegangen,

Der Sans Dampf?

3weiter Solbat. Der Narr?

Erfter Solbat.

Der Schuft? (Sie mighandeln ben Bolnbor.)

Wolnbor.

Sat man Pringen je gepufft?

# Der Zetrarch und ber Hauptmann erfceinen im Bintergrunde.

Hauptmann (zum Tetrarchen). hier, in biesem Thurm gefangen Sigt Aristobul; und nun Soll er auch bein Kerker sehn.

Zweiter Solbat (zum ersten).

Leute kommen ba herein.

Erster Solbat.

Richts gezeigt von unserm Thun!

Denn mit Achtung, ward beschlossen,
Sen er stets von uns behandelt.

3meiter Golbat.

Schnell in Diener uns verwanbelt!

(Gie geben bem Polybor but und Mantel wieber, und thun, ale ob fie ibn bebienten.)

Sauptmann (bervortretend, ju Polydor). Wie ift bir bie Radht verfloffen, Sobeit?

Polnbor.

Schlecht, und schlechter noch Dieser Morgen; benn auf Mord Saben jene Schurten bort Rich gepufft.

(Er ichlägt nach ben Golbaten.)

Hauptmann.

Belaffen boch!

herr, was willft bu?

Polybor.

Un ben Feigen Mich nach Art ber Gelben rachen, Die, wenn Leute ba find, fprechen, Und, wenn fie allein find, schweigen.

Sauptmann.

Siehe bod, bag ju bir her Der Letrard, bein Bruber, tommt.

Polybor (fich umfebend).

14:

a bauptmann.

. Der Tetrard.

## Polybor (bei Seite).

Nun frommt

Schwerlich mir die Täuschung mehr, Und die Straf' ift vor der Thure.

Sauptmann (jum Tetrarden).

Kommt! Mit euerm Bruber fprecht; Rabet euch, ihr habt bas Recht.

Tetrarch (hervortretend, bei Seite). Was erblick' ich? Doch ich spüre Irgend ein Geheimniß hier. Unter seinem Namen ging Polybor, als man ihn fing. Dies war Plan, ich weiß; und mir Bleibt nichts als Berstellung offen. — Laß, eh meine Frist vergangen, (laut) Dich, Aristobul, umfangen!

(Er umarmt ben Polybor.)

Polybor (bei Seite). Der Tetrarch ift schier besoffen; Rich Ariftobul genannt!

Tetrard.

hat ber himmel boch hienieben Mir ben einen Troft beschieben, Das als unwahr ich erkannt Das Gerücht, bu senst bahin!

Polybor (bei Ceite).

Er besteht darauf, mit Fleiß. Ob ich, ohne daß ich's weiß, Wohl Aristobulus bin? 3meiter Golbat.

Schnell in Diener uns verwanbelt!

(Gie geben bem Polybor But und Mantel wieber, und thun, ale ob fie ibn bebienten.)

Sauptmann (bervortretend, ju Polydor). Wie ift bir bie Racht verfloffen, Sobeit?

Polnbor.

Schlecht, und schlechter noch Dieser Morgen; benn auf Morb Saben jene Schurken bort Rich gepufft.

(Er schlägt nach ben Solbaten.)

Sauptmann. Belaffen boch!

herr, was willft bu?

Polnbor.

Un ben Feigen Mich nach Urt ber Selben rachen, Die, wenn Leute ba find, fprechen, Und, wenn fie allein find, schweigen.

Siehe boch, bag ju bir her Der Tetrarch, bein Bruber, fommt.

Dolpbor (fich umfebend).

Der Te . . .

Sauptmann. Der Tetrard. Polybor (bei Seite).

Run frommt

Sowerlich mir die Täuschung mehr, Und die Straf ift vor der Thure.

Sauptmann (jum Tetrorchen). Kommt! Wit euerm Bruber (precht; Rabet euch, ihr habt bas Recht.

Tetrarch (bervortretend, bei Seite). Was erblid' ich? Doch ich spure Irgend ein Geheimniß hier. Unter seinem Namen ging Polydor, als man ihn fing. Dies war Plan, ich weiß; und mir Bleibt nichts als Berstellung offen. — Laß, eh meine Frist vergangen, (laut) Dich, Aristobul, umfangen!

(Er umarmt ben Polpbor.)

Polybor (bei Seite).

Der Tetrarch ist schier besoffen; Wich Aristobul genannt!

Tetrard.

hat der himmel doch hienieben Mir den einen Troft beschieden, Das als unwahr ich erkannt Das Gerücht, du senft bahin!

Polnbor (bei Geite).

Er besteht darauf, mit Fleiß. Ob ich, ohne daß ich's weiß, Wohl Aristobulus bin? Sauptmann (zu ben Sofbaten). Laffen wir fie jest gewähren! Kommt; benn mit bestimmtem Plan Bollte ficher Octavian, Daß fie hier beifammen waren.

> (Sauptmann und Solbaten ab.) Tetrarch.

Sind wir einsam?

Polnbor.

Du und ich.

Terrard.

Polybor, was ist bas? Sage! Volybor.

Täuschung, die ich längst beklage. Tetrarch.

Aber wie?

Polydor. Hör' an!

Tetrard).

So sprich!

Polybor. Diefes Prachtfleid, dies Geschmeibe Gab mein herr für's erste mir; Und für's zweite zeigt sich hier Ein holunt in gutem Aleibe Als ein großer herr. Imgleichen, Da nun Casar tam und sah hingestreckt Aleopatra Und Anton als blasse Leichen,

Fing man auch uns Beid' allhie; Und da man mich so galant, Und bei mir im Kästchen fand Brief' und Schmud': so glaubten sie Mich als Königssohn geboren. Mein Gebieter merkt' es sich; Er aristobulte mich, Und ich mußt' ihn polydoren. Ich weiß nicht, wie's mit ihm steht; Denn, der blinden Ungst zum Raube, Weiß ich nicht, wer kommt noch geht, Wie im Felsenloch die Taube,

Tetrard.

Da ich nun von diesen Dingen Kund' empfing, magst du hinausgehn; Denn mit mir hab' ich zu reden.

Polybor (bei Seite). Wer gern fpricht, befindet, glaub' ich, Nie sich beffer, als bei solchem, Der nicht in die Reb' ihm plaubert und ihm horcht, so lang' er schwagt.

(ab.)

Tetrard.

Jest, da ich allein bin, thaue Milb in Thranen und in Seufzern, Ohne Sturm und Wortgebrause, Aus den Augen, aus den Lippen So vorsichtig meine Trauer, Mir die Furcht, daß er im Innern Seiner Bruft sie liebt; (o Grausen!) Denn nicht g'nüget ihm ein Bild In der Hand, Gins an der Mauer: Bei Ihr schwört er, jenen Stahl Rächend in mein Blut zu tauchen. Und nun vollends, da der Dolch Ihre Bruft . . .

(Man hört Trommein.)

Doch welches laute Trommeln ruft zum Marsch? Sft Niemand hier, in diesem duftern Raume, Der mir sagt, was dies bebeutet?

Philippus tritt auf.

Philippus.

Ja!

Tetrard.

Wer ift's?

Philippus.

3d, bem fein lautres

herz gebeut, baß er ber Gine Diener fen, bem man erlaubet, Dir gu nahn.

Tetrarch. O wie so innig Freut mich, daß in meine Klause Du mir folgst! Philippus.

Der ift nicht treu, Der's nicht bleibt jum lesten Sauche. Drum, in biefer kurzen Frift, Die noch beinem Lebenstraume Uebrig bleibt, (benn Cafar, heißt es, Denkt, eh' er aus diefen Mauern Fortzieht, Streng' an bir zu üben) Weih' ich, sammt bem greisen Saupte, Liebe bir, Treu', Seel' und Leben, Um zu sehn, was bu mir aufträgst.

Tetrard.

Bie? So schnell und so gewiß Ift mein Tob?

Philippus.

Bobl icheint es alaublich.

Da er feinen Bug beschleunigt.

Tetrard.

Doch weßhalb?

Philippus.

Er führt die Saufen

Gen Jerusalem, ob dort, Wenn du fallt, Aufruhr . . .

Tetrard.

D Graufen!

Schweig, Philippus, fprich's nicht aus; Denn bu tobteft, mit bem Laute, Eher mich, als er.

Philippus. Id? Tetrard.

Ra!

Du beeilst bes Tobes Grauen. Gen Jerusalem ber Kaiser? Wo er (Himmel, mich burchschauert's!) Findet lebend Wariamne, Die als Bilb schon ihn bezaubert. Er mit Sieg gekrönt, ich rodt, Und sie heiß geliebt? Was zaubert Die Berzweislung meiner Liebe?

(Er will dem Philippus das Schwerdt von ber Seite reißen.)

Philippus.

Serr, du willft . . .

. Tetrard).

Das Schwerbt bir rauben,

Um mid felbft hinein ju fturgen; Denn mehr Muth, mehr Urfach' (glaub' es!) Sab' ich, als Antonius.

Philippus.

Siehe . . .

Tetrard.

Wohl! wenn bu bei beinem Saupte Schworft, ju thun, was ich begehre.

Philippus.

Was vollbrächt' ich, ohne Zaudern, . Richt für dich? Tetrard.

Und war' es feltfam?

Philippus.

Richts Seltfames macht mich ftaunen.

Tetrard.

Bar' es ichredlich?

Philippus.

Mag es fenn!

Tetrard.

Graufam?

Philippus.

Wenn auch!

Tetrard.

. Ruhn jum Schaubern?

Philippus.

Muth hab' ich genug ju Allem.

Tetrard.

Kurchtbar?

Whilippus.

Nichts erregt mir Grauen.

Tetrard. .

Und barbarisch?

Philippus.

Sen's auch bas!

Tetrard.

So vernimm . . . Doch wiffe, Trauter,

Diefe That ift folder Art,

Das ich, ebe man fie ichaue

Dargeftellt auf bem Weltschauplay

Als ein Trauerspiel voll Grausen, Den Entwurf, da Schreibzeug hier ist, Dem Papier will anvertrauen.

(Er fest fich jum Schreiben.)

Philippus (für fic). Welche That nur mag es fenn, Die er mit so viel Boraussicht Unternimmt? Zwei Zeilen kaum Schreibt er, siegelt, macht die Aufschrift, Und schon naht er mir.

Tetrard.

Jest höre!

Philippus.

Jebem beiner Borte laufch' ich. Tetrarch.

Wenn auch Alles, was von Unheil, Wenn auch Alles, was von Grauen Je ersann die Glückegöttinn, Stets voll Wankelmut und Gaukeln, Sich verlör': in mir allein Wär' es jest vereint zu schauen; Denn Auszug und Inbegriff Bin ich jeder Erdentrauer.
Ich, der gestern, Wariamnens Zärtlicher Gemahl, von tausend Zeichen seltner Lieb' umringt, Mich in Siegeswahn berauschte: heute wein' ich hier Beleid'gung, Argwohn, Furcht, Berdacht, Mistrauen . . .

Giferfucht, batt' ich gefagt; Doch fie nur zu benten graut mir. Id, ber gestern, Balaftina's herricher und Tetrarch, bes Raumes Mehr braucht', als ber Sonne Gold Ueberstrablt, die Gee umbraufet: heut, verarmt, elend, bezwungen, Awifden madt'gen Rerfermauern Den ehrgeig'gen Flug beschrantenb, Gent' ich meine Rlugel trauernb. 3d, ber geftern nach bes beil'aen Lorbeers immergrunem Laube Rühnlich ftrebte, trop ben Bligen, Die als Bachter ibn umlauern: Beute feb' ich meinen Stabl, Als fein Beil, bes hehren Baumes Pracht zerftoren, um mit ftumpfer Art ben Schlund mir zu burchbauen. Bollte bas Befchid, ber Simmel, Das bier feiner Drobung Schauer Inne bielt' und fich an mir Biberfprache nun ber graufe Sas feinbfeliger Bestimmung! Denn fall' Ich ber Wut jum Raube Des unsel'gen Dolde, wie leicht Burbe bann bie Ginfalt glauben: An bem, was ich liebt' am meiften. Sabe fich bas Drobn behauptet. Dod, Unfeliger! nicht 3ch

Bin es, ben mein eignes, traur'ges Leben bier am meiften liebt; Denn auch biefes fehrt fich ichaubernb Bon mir weg, blos weil es mein ift, Und fein Tob ichließt ab die Dauer Meines Unglude, bas, unfterblich, Ueber Tod und Grab binausgeht. Detavianus, (Muth und Athem Schwinden, ba mein Mund ihn ausspricht) Octavianus betet an. (Sa! dies Wort, wie lockt's herauf mir Schmers auf Schmers) er betet an Mariamne'n; zweimal schaut' ich Sie als Bilb, zweimal als Beiben Ihn, ber andachtsvoll hinaufblict Ru ber Conne fonder Licht, Bu ber Gottheit fonber Dauer. Bebe bem unfel'aen Mann, Web' ihm taufendmal und taufend, Der ein Beib von bochfter Schonheit Sein au nennen fich getrauet! Denn bas eigne Weib, nicht hab' es Soben Ruf; jur G'nuge tauget Ihm in allen Dingen Unmuth, Doch nicht übermächt'ger Bauber. Denn ein Sermelin ift Schonbeit, Ewig von Befahr umlauert; Wehrt fich's nicht, fo fommt es um, Wehrt sich's, wird fein Glang geraubet.

Drum. Whilippus, nicht mein Chraeis, Richt mein ftolges Selbftvertrauen, Richt mein Bund mit bem Antonius. Richt bie Rriegsmacht meiner Gauen Qualt mich, fest mich in Bergweiflung, Stürgt mich, beugt mich bis jum Stanbe; Sonbern, bas ich Mariamnens Satte bin. D fallen auf mich, Kallen auf mich Meer' und Berge! Obwohl, wenn die Last so rauber Schmach mich nicht au Boben wirft, Richt bezwingt, nicht ichwer mir aufliegt, Co wird bie ber Berg' und Meere Raum ben Sals ju frummen taugen. Sa, icon feb' ich, bas bie Parce Machzählt meine letten Sauche, Und bas mit verschlungnen Urmen Ich in biefer buftern Rlaufe Mit ben Schatten und Phantomen Schon um meinen Tob mich raufe; Ja, fcon feb' ich, bag ich taum Seute por bes Bolfes Mugen. Werbe fenn ber Liebe Rache, Berbe fenn bes Schidfals Grauen. Co wird Er (o ich Unsel'ger! Denn er muß ja in ben Mauern Bon Terufalem fie febn) Auf bes Burpurlagers Rlaume Arpher Grbe meines Bludes.

Berr bes mir entriffnen Raubes; Und mich tobtet Giferfucht. Zwiefach tobtenb, weil fie gaubert. Du wirft fragen, was mir's thut, Da bas Biel bes Lebenslaufes Ift ber Leiben Biel? Philippus, D wie taufchet bies Bertrauen! Deun bie Liebe lebt im Beifte; Lebt Er fort in anderm Raume. So verrauchet nicht die Liebe. Weil ber Beift ja nicht verrauchet. Biebt nicht Leben ihr ein Stern. Sen er beiter, fen er trauria? Wie benn bau'rte Liebe nicht, Wenn boch jener Stern noch bauert? Billft bu febn bes meinen Art? Run! wenn mit bem letten Sauche Seut ich ihn ausloschen fonnte, That' ich's, bas man ibn nicht schaute Mehr am Simmel, und fein Andrer Burb' erzeugt als feiner Launen Spielmert, fo wie ich; benn fo Liebte bann fein Gobn bes Staubes. Doch wobin irrt meine Stimme Und ermubet fich im Laufe? Anbre Marter, anbern Schmers, Andre Qualen, anbres Grauen Trag' ich nicht in meinem Bergen, Als das furchtbare Borausfebn.

Das Mariamne frember Liebe. Frember Soffnung wird jum Raube. Gen es Granfamfeit, fen's Tollheit, Sen es mantelmuth'ae Laune. Sen es Ausbruch ber Bergweiflung, Sen es But, fen's Bahnfinnstaumel. Sen es Ingrimm, fen's Betäubung, Sen es, was mein angftvoll Graufen Bill, fen's Alles! Denn es wirb Alles mir zu leerem Schaume. Muber meiner Giferincht. Und fo, weil bem Wort ich traue, Das bu gabft, mir ju geborchen, Thu', was beine Treu' dir auflegt. Gile nach Jerufalem; Nabe bich bem Sphärenlaufe Bon Judaa's iconfter Conne, Und fobald bes Rufs Vofaune Runbet, ich fen tobt, alebann Durch des Tods Berfinstrung raube Ihren iconften Strahl ber Erbe, Seine Dracht bem Simmelsraume, Ihren hellften Stern Auroren. Ihrer Blumen Bier ben Anen. Dtolemaus, ben ich bort-Meinen Bachen ließ jum Saupte, Mariamne'n sum Begleiter, Beil er auf die Beilung lauert Tener Bunbe, bie ihm noch,

Mir zu folgen, nicht erlaubte, Bird Gelegenheit bir geben,

(er giebt bem Philippus ben Brief.)

Da bich biefer Brief beglaubigt. Trau' ihm; benn bu fannft gewiß (Db bu, wie die Dinge laufen, Bift anwenbest ober Strang) Reft auf feinen Beiftand bauen. Sterb' ich benn! Doch fterb' ich, wiffenb, Daß bie berrlichfte ber Frauen Mit mir ftirbt, und bag zugleich Sie und ich ben Beift verbauchen. Doch fie wiffe nicht, bas ich Der bin, ber ihr Leben raubet; Richt verabscheu'n foll fie mich, Mann um Rache fie binaufflebt. Bebe nicht gurud vor folder That von unerhörtem Chauer; Denn wofern auch Manche murren, Das ein Mann mit lettem Sauche Ginen Mord befiehlt, im Soffen, Co au taufden feine Trauer. Go gu tilgen feine Rlagen, Co ju bintergebn fein Grauen, Co ju beffern feinen Argwohn: Berden Unbre Beifall jauchgen; Denn fein Liebender noch Batte, (Sprecht, ibr Manner aller Frauen!) Der nicht lieber bie Beliebte Tobt, als eines Undern ichaute.

Philippus.

Bieles mögt' ich bir entgegnen, Doch unmöglich ift's; benn Saufen Bolfes nahn fich bem Gefängnis.

Tetrard.

Kommt man, mich zu holen? Auf benn Mich gerafft, sie zu empfangen! Du, Philippus, ohne Zaudern Nimm ben Bortheil wahr, ber bein ift, Und entflieh.

Philippus.

Herr . . .

Tetrard. Reinen Laut mebr!

Denn wohl weiß ich, bu haft Recht; Doch bem barf ich nicht mehr laufchen.

Philippus.

Noch es fagen ich; benn schon Rommt man.

Tetrard.

Ihr, ob meinem haupte, himmel, Sonne, Mond und Sterne, Bolten, Reif und hagelschauer, Gonnt ihr keinen Blip mir Armen? Denn, willst du sie jest nicht brauchen, Jupiter, bis wann, bis wann Sparst du beiner Rache Grauen?

(Beibe ab.)

Gegend am Meer bei Joppe.

Erommein. Ariftobulus und Solbaten von ber einen Seite, Wariamne mit ihren Frauen von ber andern.

Ariftobulus.

Noch einmal mich umfange, Daß meine hoffnung ihre Kron' erlange 'In so anmuth'gen Schlingen!

Mariamne (ibn umarmend). Dein Muth, o Bruder! wird mir Rettung bringen, Und bein Triumph verfünde, Daß Sieg ber Lieb' auch meinen Sieg begründe. Ariftobulus.

Da ich burch Polybor's geprüfte Treue, Der in der Haft an meiner Statt geblieben, Nachdem mich Noth in andre Noth getrieben, Heier endlich beiner Sonne mich erfreue, Wo unser Bolf, das deinem Dienst auf's neue, Und deiner hohen Ehre Sich würdig weiht, vom frischgewordnen Heere Zum Feldherrn mich erforen: Löf' ich das Wort, das ich dir zugeschworen, Dem Tode mich zu weihen, Um dir den theuern Gatten zu befreien.

Lof' es bes himmels Milbe! Und ba bas eifige Krystallgefilbe Richt weit sich streckt von hier jum Rilgestabe, So hoff ich, auf bem leichtbewegten Pfabe, Der nun fich fteilt, nun frauselt, Wie Windeshauch daherbrauft oder fäuselt, Wird bald mir Kunde tommen, Das meine Liebe deinen Stahl durchglommen. Ariftobulus.

Mit beiner Liebe Leitung Bird leicht ber Kampf und leicht bes Siegs Erftreitung.

## Trommein. Ptolemans tritt auf.

Ptolemans.
Schon, auf des Meers Arpftallen,
Sieht man von Lein so manchen Bogel wallen,
So manchen Fisch von Holze,
Daß die anmuth'gen Wellen jest mit Stolze
Den Horizont umfassen,
Als Republik regsamer Bergesmassen.
Und da nicht ebel heißet,
Wer so erhabnem Streben sich entreißet,
Fleh' ich dich an, erhöre
Den einz'gen Wunsch

Mariamne.

Bernimm, eh' ich ihn hore:

Mein Gatte ließ bich meiner Wache Schaaren Zum Führer hier, und den Palast zu wahren; Wich schirmen, ist kein minder rühmlich Streben, Als jenes.

Ariftobulus. Recht muß ich ber Schwester geben; .

Und ba bies Amt euch nothigt, hier zu weilen, Sorgt, bag ihr sichern Schup ihr mögt ertheilen. Otolemaus.

Mich ehret bein Bertrauen.

Mariamne.

Und ich will jest eu'r Aller Abfahrt schauen, Das hulfreich euch gewähren Wind meine Seufzer, Wasser meine Zähren.

(Trommeln; Alle ab, bis auf Livia und Ptolemans.) Livia.

Schnell, ehe die Gelegenheit entflohen, Bunfch' ich, o Ptolemaus! bir zur froben Genesung Glud; obwohl ich's bester füglich Dir selber wünschte, weil die Fürstinn kluglich Berfagte, mit bem Geere Dich einzuschiffen; benn gewiß, es ware Bohl ein gedoppelt Leiben, Zu tröften einen Schmerz burch bittres Scheiben.

Ptolemans.
So hoher Gunft Gewährung
Erkennt mein herz mit dankbarer Berehrung.
Und weil ich deiner Milbe
Mein Leben weih', als einem Bunderbilbe,
So glaube mir: das Sterben
Bard mir nur darum schwer, weil ich, bei'm herben
Entbehren beiner Strahlen,
Für Sinen Tod zwei Leben sollte zahlen.
Livia.

Du follteft viel noch wiffen, Allein die Röniginn wird mich vermiffen Am Ufer bort. Drum biefes nur erfahre, Daß ich ben Gartenfchluffel bit bewahre, Damit wir bort uns treffen.

Dtolemaus.

Benn Liebe weiß bem Sausdied nachzuaffen, Gieb, herrinn, mit Bertrauen Den Schlüffel mir; und kaum nur wirst du schauen Die kühle Nacht mit ihrer hull' umfalten Des bunten Tages reizende Gestalten, So eil' ich in den Park, wo Blum' und Blüte Nicht mehr soll Zeuge senn von deiner Güte; Denn ich bekenn' es gerne, Was Blumen sind für dich, für mich sind's Sterne.

Livia (giett ihm ben Schluffel).

hier! Doch geh nicht hinein, benn mit Sirenen Ift Borsicht noth; ihr eifersucht'ges Wahnen Treibt sie . . . Jest nicht entbeden Kann ich's; leb wohl!

Ptolemaus.

Du fegeft mich in Schreden.

Bernimm boch, warte!

Lipia.

Weil' hier in ber Rahe;

Mehr fag' ich bir, wann ich bich wieberfebe.

(ab.)

Ptolemaus.

Bleib' ich hier gleich im Frieden, Doch fürcht' ich, ift mir mehr bes Kriegs beschieden, Als See und Land erfahren; Denn mehr mit Kriegsgefahren, Als Land und See, hat bessen Bruft zu tampfen, Der, hier verschmaht und dort geliebt, muß dampfen Der innern Triebe Chore.

Sirene . . . Livia . . .

Philippus (hinter ber Scene). Otolemaus, bore!

Ptolemaus.

himmel! Ruft mich Jemand? Philippus.

Ja!

Ptolemaus.

Wer?

Philippus tritt auf, mit verhulltem Geficht.

Philippus.

Gin Mann, ben rafcher Flug

Eines Kahns bis hieher trug Aus dem Meer von Africa, Der, um nicht erkannt zu fenn, Mit verhülltem Angesichte In des Ufers wald'ger Dichte Ausstieg, weil er euch allein Wicht'ges hat zu offenbaren.

Folget meinem Schritt!' Prolemaus.

Gemach!

Rennet ihr euch mir? Philippus. Sernach. Ptolemans. Wem ift Gleiches wiberfahren? Rubrt mich benn!

Philippus.

3ch will's; benn Reiner Darf mit euch mich fprechen febn.

(Beibe ab.)

Abgelegene Balbgegenb.

Philippus und Ptolemaus treten wieber auf.

Ptolemans.

Jest find wir allein; erfpahn Wird uns hier gewiß nicht Giner,

So entlegen ift ber Ort.

Philippus (ihm einen Brief gebenb).

Run, fo lefet dies Papier; Wann ihr lafet, haben wir

Wann igt iafer, gaven wir Roch zu reben manches Wort.

Ptolemaus.

Jeber Laut aus euerm Munde Mehret meiner Zweifel Zahl, Meiner Ungewißheit Qual.

Philippus.

Mehr noch lauscht im hintergrunde. Lef't; noch Manches wird euch schrecken,

Db ihr milbe fenb, ob hart.

Ptolemaus (die Aufschrift betrachtenb). himmel! Bom Tetrarchen ward

Dies geschrieben.

7

IIL.

Philippus.

Wenn du's wiffen willft, mert' auf: Octavian, von Lieb' entglommen Für ein Bildniß, das . . .

Ptolemaus.

Nicht mehr!

Denn es tommen Leute her. Philippus.

Uebel wurb' es uns bekommen, Sahn sie mich. Drum bleibe hier, Um, giebt's Argwohn, ihn bei Zeiten Durch Berstellung abzuleiten; Dann folg' in's Gebirge mir. Dort erfährst bu, glaub' es nur, Wunder, wie noch keine waren.

(ab.)

Ptolemans. Was noch brauch' ich zu erfahren, Töbtet ichon, was ich erfuhr? —

(hinausfebenb)

Mariamne war's; sie wanbte Schon zum Garten ihren Gang. Und ich, ben ber wilbe Drang Dieser Schrecken übermannte, Weiß, bei solcher That voll Grauen, Nicht, was ich zuerft soll thun. Folgen will ich ihm, und nun Noch einmal ben Brief beschauen.

(Er will abgehn, ben Brief aberlefenb.)

## Sirene tritt auf.

Sirene.

Saget mir, ob Mariamne Etwa tam burch biese Gegenb; Denn, um ihr zu folgen . . . Doch hatt' ich, wer bu bift, gesehen, Auch nicht bies hatt' ich gefragt, Um bich nicht zu sehn, zu sprechen.

(Sie will gehn.)

Ptolemaus.

Barte boch, Sirene, weile!

Sirene.

Beghalb? Treuloser! Berrather! Unbantbarer! Falfcher! Flattrer!

Ptolemaus.

Nur, bamit du siehst, Sirene, Daß ein Mann von meiner Art Gegen Frau'n von eblem Wesen Kann vielleicht ungärtlich senn, Aber nie unhöslich werden. Ich, als Kriegsmann, fühlte keine Reigung zwar . . .

Girene.

Genug ber Rebe!

Denn auch nur Entschuldigungen Will ich nicht von bir.

## Livia ericheint im Sintergrunde.

Livia.

Gerechter

Simmel! Was ift bies? Doch wie Kann ich zweifeln? Denn ganz klarlich Sagt ja, bag man fich entschulbigt, Welche faget, sie verschmähe Die Entschulbigung.

Ptolemaus (zu Sirenen). Da biefer

Bufall, daß du mir begegnet, Unlaß giebt, fo hore nun Meinethalb mich; bleib, Sirene! Sirene.

Rimmermehr! Auch ich bin höflich, Und erspare dir den Merger, Richt zu lesen diesen Brief, Der in Einsamteit so mächtig Dich beschäfftigt. Und deßhalb, (Damit er an dir mich räche, Wenn du meine Selbstucht taum, Oder gar nicht, siehst getrantet): Da ich dich ihn lesend fand, Lass ich nun dich hier, ihn lesend.

(ab.)

Livia (für fic). Simmel, welcher Brief ift bas, Der fie rachen foll und fcmerget? Ptolemans (Strenen nachrusenb). Du thust wohl; benn ob ich wieder Einmal ihn und vielmal lese: Ein- und vielmal werd' ich noch Seinen Inhalt überbenken.

Livia (für fic).

Borauf harrt noch meine Langmuth? Otolemäus (lefenb).

"Meiner Ehr' und Burbe Streben . . ." Livia (tritt bervor und reift ibm ben Brief weg). Ser, Berrather!

Dtolemans.

Ha, was willst bu? Livia.

Sehn ben Brief, ben bu gelesen. Ptolemaus (sucht ihr ben Brief wieder zu entreißen). Richt ihn sehen barfft bu, Livia. Livia.

Befhalb nicht?

Ptolemaus.

Wenn meiner Ehre Rudficht etwas bei dir gilt, Benn du noch mich liebst, mich schätzest, Sag', ich flehe dich, du wollest Richt ibn seben.

Livia.

Richt ihn feben? Wenn ich tomm', um bir zu fagen, Das bu in ben Bart nicht gebeft, (Deffen Schlüssel meine Liebe Unvorsichtig dir gegeben)
Ebe nicht von mir ein Zeichen Dich gesichert vor Sirenen,
Weil sie, aufgebracht auf dich Und auf mich argwöhnisch, gerne Dort zur Unzeit sich verweilt;
Wenn ich dich bei dieser eben, Die du meiben solltest, sinde, Ihr Entschuldigungen gebend;
Wenn sie selber sagt, es solle Dieser Brief an dir sie rächen:
Kannst du, Undankbarer, wollen,
Daß ich geb', ohn' ihn zu sehen?

Und wenn bu auch Recht haft, Livia, (Doch bu haft es nicht, auf Ehre!) Er betrifft nicht sie, noch bich; Kurg, bu barfft ben Brief nicht seben.

Livia.

Sehen muß ich ihn. Ptolemans.

Bör' . . .

Livia.

Laf mich!

Dtolemaus.

Ueberlege . . .

Livia. Kort! Ptolemans.

Bebenfe,

Richt aus Starsinn . . .

Livia.

Nict?

Ptolemans ...

Gewiß!

Livia.

Und weswegen fonft?

Dtolemaus.

Degwegen!

(Er will ihr ben Brief wegreißen, fie balt ihn feft.) Livia.

Gegen mich bu fo unhöflich? Dtolemaus.

Gegen mich bu fo verrathrifch?

Ber ben Brief!

(Der Brief gerreißt, und Jebes behalt bie Salfte in ber Sanb.)

Mariamne tritt auf.

Mariamne.

Bas für ein Brief?

Ptolemaus.

Sartes Leib!

Livia.

Unfel'ges Webe!

Ptolemans.

Rattern nur und gift'ge Schlangen, Livia, tonntest bu gebaren!

Livia.

Ift nicht Gifersucht felbft Natter? Mariamne.

Was ist dies für ein Erfrechen?
So wird hier mein Glanz beleidigt?
So mein Fürstenrang verleget?
So mein Ansehn ganz mißachtet?
Weine Würbe so vergessen?
Hier, an meinem Hos, vor meinen Augen, wagt ihr zu besteden
Dieses Haus, der Ehre heil'gen
Tempel, den die Sonne selber
Richt betreten würd', als nur
Sich entschuldigend, sie käme
Ihm zu leuchten; benn so würde
Selbst die Sonn' ihn nur betreten.
Sied mir du den einen Theil,
Du den andern mir; belebren

(Sie nimmt die Stude bes Briefes ju fic) Dtolemaus.

Gine Biper ift's, bies merte, Die, gerriffen in zwei Stude, Dich verlest mit jedem Ende.

Soll aus beiben fich mein Urtheil.

Mariamne.

Livia, bu begiebst bich fort

Livia (bei Seite). Mitleib ift's, mich zu entfernen, Das ich ihren Jorn nicht schaue.

(a5.)

Mariamne. Und auch bu, was harrst bu? Gehe! Btolemaus.

Wenn vielleicht mein redlich Dienen Einen Lohn sich zu erwerben Fähig war, in bem zugleich Bieler Lohn enthalten wäre:
So zerreiße bieses Blatt, herrinn; lies es nicht, und benke, Was du, es zu sehen, jest, Giebst du einst, es nicht zu sehen.
Mariamne.

Welche weibliche Begier Konnen hinderniffe gahmen? Vtolemaus.

Jene, die, von mir belehrt, Wiffen foll, ju anderm Zwede, Als um beiner Sand ju nahen, Ward dies Unheilsblatt getränket Mit dem schärfften aller Gifte, So gewaltsam und so heftig, Daß es den, der's ansieht, tödtet. Nur aus diesem Grunde wehrt' ich Livien, daß sie's lesen solle, Da in diesen Lorbeergängen Sie es fand, und fie es nicht ift, Der, aus beiner Diener Menge, Meine Treu' den Tod bereitet; Denn es giebt hier einen Frevler, Der mit Octavian verhandelt. Und so bitt' ich bich mit Thränen, Demuthsvoll, zu beinen Füßen Fleh' ich, daß du's von dir werfest.

(Er Infet.)

. Mariamne.

Wer da warnet vor Gefahr, Nimmer warnet er mit Flehen, Weil die Wohlthat ja gebietet Und nicht fleht. Du hintergehst mich; Denn wofern durch folches Dringen Du mich lenken willst zum Nechten: Sprich, was bleibt, was bleibt dir übrig, Um zum Bösen mich zu lenken?

(Sie betrachtet bie Blatter.)

Des Tetrarchen Sand ift bas, Und schon bamit wiberlegt sich, Es sen bein; und leb' ich nun Ober fterb', ich muß es lefen. Btolemaus.

D Unselige, web bir!

Mariamne.

Was enthalten benn die Blätter? Tod ift gleich das erfte Wort, Das ich finde; hier fteht: Ehre, Und dort les' ich: Mariamne.
Was ist dieses? Simmel, rette!
Denn sehr viel sagt in drei Worten
Mariamne, Tod und Ehre.
Hier steht: in der Stille; hier:
Würde; hier: heischt; und hier: Streben;
Und hier: sterb' ich, fährt es fort.
Doch was zweist' ich? Schon belehren
Mich die Falten des Papiers,
Die, entsaltend solchen Frevel,
Unf einander sich beziehen.
Flur, auf deinem grünen Teppich,
Laß mich sie zusammen fügen!
(Sie kniet nieder, past die Stilde auf dem Boden zusam-

men und lieft.)
"Meiner Ehr' und Burde Streben Seischt, und biese ift mein Bille, Daß ihr, sterb' ich, (o Entsepen!) Mariamnen (Angst ergreift mich!) Wariamnen Tob sollt geben."

(Sie fieht auf.)

Bahrhaft fagteft bu, dies Blatt Sen mit scharfem Gift getränket, Beil es, wenn es nicht mich töbtet, Doch zum minbften es begehret. — Bon wem haft bu biefen Brief?

Ptolemans.

Bon Philippus, ber fo eben Aus Aegypten tommt. Doch, Fürftinn,

Ungeheuern Buch, belügenb Mit agurner Schrift bie Menichen) Und bu töbteft mich: wird bann Richt mit Recht gefagt, bu felber Senft ber Erbe größtes Schenfal? Aber webe mir! Raum nenn' ich -Diefes Wort, und icon hat, neuer Beift ber But mich übermaltigt. Und ba Leibenschaft, bie nimmer Ich gekannt, mich ruft zum befraen Rriege, fo gefall's bem Simmel. D treulofester ber Manner! Dag ber Beiftand, ben ich fanbte, Nimmermebr den Saven sebe! Bo bie Sprten, wo bie Schllen Bon Megnyten brau'n, verfente Ihn die fürchterliche Brandung, Der gewalt'ge Sturg ber Bellen, Aufgewühlt vom Meolus, In bas feuchte Grab ber Thetis! Richt nur nicht für beine Freibeit Rampf' er bort, vielmehr auf rea' er So bes Octavianus Born, Dag er beinen . . . Bung', o bemme Did, nicht nenne feinen Tob! B'nug, baß er ben meinen nenne; Gins ift meine Burd', ein andres, Dag er mich gefranft. D gebe Doch ber Simmel, bag fo fleghaft,

Co ihm bulfreich burch bie Bellen Schiffen maa bie Beiftanbeflotte. Das am Savenstrand von Memphis Cie bes fremben Bolfs Befturjung Steigte ju ber Rurcht, es brange Meine Schaar in feine Mauern Butenb ein mit Reu'r und Cowerbte. Und es fo au dem Bertrage Awing', ibn mir au übergeben. Lebend, daß in meinen Urmen . . . Doch was fag' ich? Bung', o bemme, Semme noch einmal bie Tone. Wenn bu nicht au fagen benteft, Dag in meinen Urmen ich, Bon ber Rache But gefraftigt, Ohne Mitleid ibn ermurge! -Wehe mir! Wie leicht doch gehet, Bon bem einen ichnell jum anbern Meußerften, in Weiberbergen Mitleid über zum Grarimmen Und Begunft'gung jum Berichmaben! Beiberhergen, fagt' ich, boch Richt mit Recht; benn auszunehmen Sind die Frauen, wie Ich bin, Bon ber allgemeinen Regel. Und weil mild auf einer Geite, Auf der andern araufam fampfend. Alle Triebe meines Bufens Dich befturmen im Bedrange

Bon entzweiten Leibenschaften, Widerfprechenden Ermeffen Und entgegenfteh'nden Pflichten: Bebe Runt ber Simmel, gebe Mittel mir bas Schidfal, fo Durch einander fie ju mag'gen, Dag ich, als gefranfte Gattinn Und als löbliche Regentinn, G'nugen mag ber Welt und g'nugen Much mir felbft! Dann follt ibr feben. Simmel, Sonne, Mond, Bestirne, Sterngebild' und Simmelsipharen, Berge, Meere, Baume, Pflangen, Rifche, Bogel, Wilb und Menfchen, Daß, ale Fürstinn, ich verzeihe, Und bag ich, als Weib, mich rache. (ab.)

## Dritter Aufzug.

Freies Feld; man erblidt in ber Ferne bie Stabt Jerufalem.

Freudige Mufit. Chor ber Ginwohner von Jerusalem, hinter ber Scene.

Chor.

Leb', Octavianus, lebe!
Daß bir im Oftgefilbe
Zum Aranz bes Delzweigs Milbe
Sich mit bes Lorbeers heil'ger Pracht verwebe!
(Trauermuft von der andern Seits.)

Mariamne (hinter ber Scene).

Der Jubelschall verschwebe In thränenvolle Alage, Und meine Trauer sage, In Tonen, streng' und herbe: Da sterb' auch ich, wo mein Gemahl nun sterbe! Romische Solbaten (hinter ber Some). An's Land! An's Land! Sauptmann (hinter ber Scene). Gs malle

Sinan zur Stadt, bei ber Trommeten Schalle, Das gange heer, wie fich's gereiht am Strande!

Marich. Octavianus, der Hauptmann und römische Soldaten treten auf.

Octavianus. Begruft fen, großes Saupt ber Morgenlande! Terufalem, bu hehre! Rurftinn von Palaftina, Ruhm und Ghre Bon Mfiens weiten Bauen, Der auf Aurorens rofumfrangten Muen Durch frumme Strablentone Bulbigt bie Sonn' in jugenblicher Schone! Begrugt fen, und empfange Beut beinen Cafar, ber, mit Siegergange Muf beinem Boben ichreitenb Und mit ber Beit und bem Bergeffen ftreitenb, Awiefachen Rrang errungen, Den, fo ibm Macht und Gludesgunft gefchlungen, Und ben, ju größerm Lohne, Co er erfampft, Berrathertrog jum Sohne. Denn bachteft bu, vom Zwingen Des Romerjochs ben Raden loszuringen, Da bu fo manch geflügelt Schiff bemanuteft Und fühnlich den Ariftobulus fandteft Bur Lofung bes Tetrarden: Go mußt' er mir, bem herricher und Monarchen

Der Parce, icon begegnen auf bem Bege, Und burch bes Schickfals Schlage Un Toppe's Relfenriffen Banglich vernichtet febn fein beer von Schiffen. Run nah' ich beiner Mauer, Die, mit gerechtem Schauer, Coll ihres unbantbaren Tetrarchen Saupt, als Strafbeginn, gewahren. Bu biefem 3med vericob ich fein Berberben. Damit ihm bier graunvoller fen, au fterben, Und um zugleich burch folche Gerechtigfeit, mit biefem Ungludebolche, Bomit er es verübte, fein Berbrechen Un fener iconen Gottheit ftreng ju rachen. Drum pon bes Schiffes Borben, Debr icon ein Grab, als Rerter, ibm geworben, Lagt, nebft bem Diener, ihn an's Land gelangen; Denn Diefer auch, weil er mich hintergangen Und für Ariftobul fich ausgegeben, Coll fterben.

(Ginige Solbaten gehen ab.)

(Man hort freudige Mufit hinter ber Scene mit gebampften Frommein abwechfelnb.)

Doch, welch laute Ton' erheben

Sich bort auf jener Seite Mit frohem Klang? Und, wie zum Widerstreite, Wer läffet hier gedämpste Trommeln schallen? Dort tont ein Jubelhallen Empor mit fübner Schwebe . . .

Chor (hinter ber Scene).

Leb', Octavianus, lebe!

Octavianus.

Sier tonet trub' und herbe . . .

Mariamne (binter ber Scene).

Und fterb' auch ich, wo mein Gemahl nun fterbe!

Sauptmann.

Beöffnet feh' ich borten,

Dich ju begrußen, herr, ber Stadt zwei Pforten;

Doch lagt von bier an beiben

Der bochfte Gegenfat fich unterscheiben.

Denn aus ber einen brangt fich ein Gewimmel

Bon Mannern, jauchzend beinen Ruhm gen himmel,

um froh bich gu empfangen;

Und daß der Freude gleich fen Gram und Bangen,

Last une bie andre fcwarzverhullte Frauen

In ungewohntem Beereszuge ichauen,

Und wie fie naber mallen.

Bort man bie beiben Chor' abwechselnd ichallen.

Chor der Manner.

Leb', Octavianus, lebe!

Daß bir im Oftgefilbe

Bum Krang bes Delzweigs Milbe

Sich mit bes Lorbeers heil'ger Pracht verwebe!

Mariamne.

Der Jubelichall verschwebe

In thranenvolle Rlage,

Und meine Trauer fage,

In Tonen, trub' und herbe: Da fterb' auch ich, wo mein Gemahl nun fterbe!

Babrend diefer Wiederholung erscheint von der einem Seite ein Bug von Einwohnern Jerusalems, an bessen Spige Philippus, mit einem Beden, worin die Schlüssel der Stadt, und Ptolemans mit einem andern, worin ein Kranz befindlich ift. Bon der andern Seite naht sich Mariamne, in Trauer gehaut und verschleiert, mit einem großen Gefolge schwarzgekleibeter Krauen.

Ptolemaus (ju Philippus).

Die Stadt hat, sich zu wehren, Kein Mittel mehr; brum, trop ber Fürstinn Zähren, Muß man bem Sieger weichen. Komm, laß uns Kranz und Schlüssel überreichen.

Philippus (au Octavianus). Jerufalem, mit freudigem Begrüßen, Legt feine Schlüffel, herr, zu beinen Füßen. Otolemaus.

Und biefes Del: und Lorbeerzweig: Gewebe. Beibe.

Dantbar froblodenb:

Chor. Octavianus lebe! Mariamne.

Ein Beib, von Gram gerschlagen, Raht gleichfalls beinem Fuß, um bir gu fagen, Ob mindern Beifall auch ihr Wort erwerbe: Da fterb' auch ich, wo mein Gemahl nun fterbe! Detavianus (ju ben Mannern).

Bei foldem Wiberftreite,

Gebührt euch Lob und Dant von meiner Seite Dit Recht. — Doch werb' ich loben nicht noch banten

(ju ben Frauen)

Gud, bie ihr naht mit Leichenzuges: Wanten, Gebullt in Trauerfchleier,

Um ju verftoren meines Sieges Feier.

(Er wendet fich ju ben Seinigen.)

Brecht auf!

Mariamne (ihn jurudhaltenb). Bor allen Dingen

Hör' an!

Octavianus.

Rann ich ben eignen Jorn nicht zwingen, Was hilft's, daß bu dich gegen ihn emporeft?

Mariamne.

Was hilft's, daß du regierft, wenn du nicht boreft?

Bohl haft bu Recht; fo fprich! Doch follt' ich glauben, Daß Burd' und Anstand nimmer mir erlauben, Dich anguhören, ohne bich ju feben.

Mariamne.

Auch bu haft Recht; fo hore nun mein Fleben!
(Sie entschletet fich)

Octavianus (für fic).

Bas, himmel, muß ich ichauen? Wird Sehnsucht gur Gestalt auf irb'ichen Muen? Mariamne (für fic).

Bas, Simmel, muß ich sehen? Den Athem fühl' ich meiner Bruft entgehen, Da ich vor seinen Blicken fteh' entschleiert.

Octavianus.

Ift fie es, beren Tob mein Schmerz gefeiert?

Mariamne.

Sein Anblid macht mich wanten.

Octavianus.

Ich febe fie, und Glaub' und Zweifel schwanken.

Ptolemaus (far fic).

D bittre Roth! Gewiß wird sie begehren, Daß Octavian ihr Rache foll gewähren Für jenen Anschlag. War's nicht ber Bedrängniß Genug, daß Livia schmachtet im Gefängniß? Muß ich nun noch beforgen, Das Alles sich entbullt?

Philippus (für fic).

Da ihr verborgen,

Befhalb ich tam, broht eben Dir teine Roth; gesichert ift mein Leben.

Mariamne.

Beicht nimmer. bies Bethoren?

Octavianus.

Rliebt nimmer biefes Schaubern?

Mariamne.

Allein wie tann ich zaubern?

Detavianus.

Wie kann, was mich erfreu'n foll, mich verfibren? — (lant)

Beib, was verlangft bu?

Mariamne.

Aufmerksames Boren.

Octavianus.

Bas fanmft bu benn?

Mariamne.

Bernimm mich!

(für fic)

Wie grimmig ift mein Loos!

Octavianus (für fic).

Mein Schmers wie grimmig!

Ob tobter Afch' ein lebend Feu'r entwalle? Mariamne.

Glorreicher Furft, beg Ruhm mit hellem Schalle . . .

Der Tetrarch und Polhdor treten auf, von Soldaten begleitet.

Ein Solbat.

Sier bringen wir, wie bu befahlft, die Beiben.

Tetrard (bei Geite).

Mariamne bei bem Cafar? Bittres Leiben! Bar Sterben noch nicht herbe

Genug, wenn ich vor Gifersucht nicht fterbe?

Polybor (bei Ceite).

Bas Gifersucht? O spende Gott Bacchus boch mir Gifersucht ohn' Enbe, Und nicht gewiffe Stride, Die von ber Gurgel gehn bis jum Genide Und schon mich mächtig tigeln!

Octavianus.

Ihr Bergeben .

Richt' 'ich hernach. Test fprich! Mariamne.

Es foll gefchehen:

Slorreicher Fürft, bef Ruhm mit hellem Schalle Sich schwingt empor bis zu des Mondes Ringe, Ausrufend bich, mit Lippen von Metalle, Als Jupiter und Lenker aller Dinge! Benn Diesen, wie ergrimmt sein Donner halle, Der Iris Wild' erheitert: o so bringe Mein Flehn hinan zu beinem Jovisthrone, Und Friedens-Fris sen mir beine Krone!

Und weil in Erz bein Nam' ift eingeschrieben, Der, mag die Zeit im Flug, im Lauf entwallen, Die soll vom schweren Flügelschlag zerstieben, Nie unter'm harten Fußtritt soll zerfallen: So folge Mitleids., folge Großmuths. Trieben; Dann wird die Burg, die ihre Königshallen Dem Abler Roma's hat zum Nest gegeben, Zeit und Bergessen siegreich überleben.

Mariamne bin ich, die so hart Beraubte Durch des Geschids grausame Wandelungen, Des Mannes Gattinn, über bessen haupte Dein Jorn schon halt den Nachestahl geschwungen. Sat oft ein Burpurstreif, wie sich beglaubte,

Des ebeln Leu'n furchtbarfte Wut bezwungen: So laß auch bu ben Jorn nicht weiter schweifen, Denn meine Augen sind ja Purpurstreifen.

Allein unnöthig fleh' ich um fein Leben Dein Mitleid an; dir ift ja Großmuth eigen. Denn du bift Fürft, und mußt nach Milde ftreben; Denn du bift held, und mußt zur Sanftmuth neigen; Denn du bift ebel, und mußt gern vergeben; Denn du bift Du, und mußt als Sieger zeigen, Daß du erkennest: mindern Ruhm erwerbe Ber seinen Sieg mit Blutesslecken farbe.

Nicht also wandle du durch rauhe Strenge Des Thrones Glanz in Blutgerüstes. Schauer, Nicht ben Triumphzug in ein Leichgepränge, Nicht Siegstrophäen in ein Maal der Trauer, Nicht freudige Musif in Schmerzensflänge, Nicht reines Gluc in Gram von ew'ger Dauer, Festleid in Trau'rgewand, in Qual die Wonne; Nicht trübe du so heitern Tages Sonne!

Als herrscher, nicht als Sieger, woll' erscheinen; Als Sieger, nicht als Rächer, las dich sehen; Denn mehr des Ruhms wirft du in dir vereinen, Bergebend, herr, als strafend ein Bergeben.

Las Mitleid finden, die da fleht mit Beinen!

Las Mitleid finden, die da weint mit Fleben!

Und sind es Zwei: las Gine nur erstreben,

Sey's meinen Tod, sey's meines Gatten Leben!

Tetrard (für fic). Wer fab je, jugleich, fein Leben

Bon zwei Toben fo bestürmet? Denn, er ichent' es ober weigre, Sterben muß ich boch, ich fuhl' es. Polybor (fur fic).

Bas für Schänblichkeit! Da weint sie Für den Mann, und könnte, bunkt mich, Beinen wohl für mich, der mehr Aussieht wie ein armer Sünder, Als der Andre.

Detavianus (für fic). Sonder Zweifel Bab Ariftobul fich Daube. (Da er, mit bem Diener taufchenb, Sah, wie mich bas Bilb entgudte) Durch ben Bahn von ihrem Tobe Meine Glut zu unterbruden. -Mir, und ibr, und bem Gemabl. Krommt's, daß er befriebigt burfe Leben, ba er leben muß. Bo entdedt ber Scharffinn Grunde Bur Befried'aung eines Gatten? Denn wie ichlimm ift's, bas berühren, Bo Genugthuung beleibigt! Doch, ohn' ihm mich ju enthüllen. Rann ich ibm Genuge thun. -

(laut)

Stehet auf vom Boben, Fürftinn! Ihr verlangt von mir ein Leben; Und obwohl mid's frantt, vergute Den Berbruß, euch anzuhören, Diese Freud', euch zu genügen. Aber bankt mir nicht bafür; Denn bies Leben, euch gebührt es, Weil ich euch ein Leben banke, Kundlos, wem ich's banken muffe. Guern Bruber traf's, nebst andern Kostbarkeiten, einzubüßen

(er gieht Mariamnens Bill bervor.)

Dies eu'r Bild; und ich, nicht wiffend Weß es fen, (bezeugen burfen Dies mir alle meine Götter) Bloß weil es fo reigend blübte, Wollte, bas nach ihm ein Maler Mir ein Bild ber Benus fcufe. Diefes nun, icon anerkannte Bottheit, ba es mich bestürmet Sah von töbtlicher Befahr, (Welcher? barf ich nicht enthullen, Weil ich, bes Bergebus gebenkend, Das Bergeihn vergeffen murbe) Schütte mich vor ihr, und fo, Dag, ob Benus gleich bewürfte Diefes Wunderglud, boch Ihr Wertzeug war't von biefem Glude. . Und fo hab' ich, gur Bergeltung, Daß eu'r Zwischentreten schupte. Bor bem fremben Stahl mein Leben, Bleiches jest an euch ju üben,

Da ibr beut ein frembes Leben Bollt por meinem Stahl behuten. Leb' eu'r Satte benn, und lebe . Richt allein; auch seine Burbe Sen ihm wieber beraeftellt! Und bag feine Rabre truben Mag binfort eu'r ichones Auge, Das ich nimmermehr euch fünftig Sehn noch boren mag, (bie Stimme (bei Seite) Lügt, bie Seele nicht) verfüg' ich Die Begnad'aung eures Bruders Und ber fammtlichen Bebulfen Tenes Aufftands. Und bag enblich Nichts bem Rlebn und Beinen übria Cen zu beifchen, geb' ich felbft Guer Bild euch wieber, Rurftinn; Denn nicht ziemt fich, es fen mein. Seit als euer ich's entbullte. Rehmet benn! (Er giebt Mariamnen bas Bilb.)

Mariamne.

Des Phonix Alter

Lebe bu!

Tetrard.

So unverwästlich, Als es wünschen mag bies Leben, Das ich lege bir zu Füßen, Und bas nun, als bein Geschenk, Höhern Werth erlangen musse Kür Marianne.

### Mariamne.

Theurer Gatte!

Bielgeliebter herr! Wie gludlich Ift der Tag, ba ich dich wieder Seb' in meinem Arm! D burfte ...

(bei Seite)

Rein, ju wenig stimmt bes Anftanbs Strenge Fobrung jum Gefühle! Tetrarch (für fic.).

D ber gludlichen Entbedung! Erstlich, baß ich nun ergründet, Wie es mit dem Bilbe zuging; Und dann, baß man nicht enthülte, Was ich hier den Ptolemans Und Philippus hieß vollführen.

Prolemans (für fic). Bas bleibt mir zu fürchten noch? Ihr vorsicht'ger Gang verkündet, Daß sie in des Schweigens Rerter Bannen will der Seele Zürnen; Und doch sagt man, daß kein Beib Ein Geheimniß kann verhüllen! Mögen so mir auch die Mittel Glücken, die ich zugerüstet Zur Befreiung meiner Livia! Kunde gab ihr schon der hüter, Der mir heimlich diese Nacht Deffnen soll des Zimmers Thüre, Um die Arme zu befrei'n.

Octavianus (zu den Seinigen).
Schlagt mein Zelt auf; benn nicht früher Dent' ich in Jerusalem Einzuziehn, bis ich verfüget Raiferlichen Siegsempfang. — Du, der Schönheit Wunderblüthe! (bei Seite) Wozu half mir, dich zu finden, Fand ich nur, um einzubüßen?

Mariamne.

Bis an bein Gezelt begleiten Wir bich Alle.

Tetrard. Mir gebührt es,

Dem Berpflichtetften von Allen, Daß zuerft mein Ruf bich gruße:

Leb', Octavianus!

Chor (mit Begleitung ber Mufif).

Lebe!

Daß dir im Oftgefilde

Bum Rrang bes Delzweigs Milbe

Sich mit bes Lorbeers heil'ger Pracht verwebe!

Leb', Octavianus, lebe!

(Mit biefer Bieberholung geben Alle ab, bis auf Polybor und

zwei Solbaten.)

Erfter Golbat.

Sprecht, ba ihr begnadigt fend, Warum folgt ihr nicht bem Fürsten Und bezeigt ihm, wie die Andern, Guern Dank?

9

.

Polydor.

Weil's mich nicht luftet;

Denn solch einen Sauptbetrug, Wie man heut an mir verübte, Uebte man ja kaum, bei'm Bacchus! Richt fag' ich, an einem Türken, Sondern kaum an einem Kapphahn, Der doch jenem weicht an Würde, So wie einem, der ein Mensch ift, Weicht, der's erst zu senn sich rüstet.

Erfter Golbat.

Bas für ein Betrug?

Polydor.

War't ihr's nicht,

Der mir unterwegs verfündigt, Das man hier mich wurde hangen? Erfter Solbat.

Und ber lumpigen vier Seller

Ja, ich fagt's.

Volubor.

Und wie erfüllt sich's?
So am ganzen Bolt, das schou Eingeladen war, zum Lügner
Wich zu machen, ist das recht?
Ist das Kinderspiel um Rüsse?
"Kommt, mein Herr, daß man euch hänge!"
"Geht, mein Herr, ihr send entsündigt!"
Bas nun sagt man wohl von mir,
Uls, ich sen ein grober Lümmel

Rur ben Strid nicht werth? Und über Diefes noch: Aft ein Bebanater Richt Goldvurchen aller wurd'aen Alten Frau'n, die um ibn weinen? Bar' es benn nicht unvernünftia. Rein Bolbpuppchen fenn ju wollen, Auch nur auf ein Biertelstündchen? Und der Aufwand von viertaufend Mienen, ben ich macht', und bruber, Um die für ben Weg zu mablen, Wenn man mich jum Galgen führte, Bogu hilft er nun? Und bann: Bas wohl fagen nun bie Rruppel, Die auf meine Thaten icon Baffenhauer jugeruftet? Drum, am Balgen muß ich fterben, Denn die Ghre geht mir über Alles; und, ibr Gerrn, ich thu's, Maa's euch noch fo febr betrüben. Spaß ift fold ein Sochverrath, Sort man nur den Serold brullen: "Diefer Lohn trifft biefen Menichen Sier, als nachgemachten Rurften!" Erfter Solbat.

Rort, bu Rarr!

Zweiter Solbat. Der Kerl ift toll. Polybor.

Sucht ench beffer auszubruden;

Denn nicht toll ift, noch ein Rarr, Wer Berftand wie meinen führet.

Zweiter Solbat (jum erfien). Komm, und laß den Narren laufen!

Wolndor.

Sangen foll man mich, und mußt' ich Mich barum mit meinem Bater, Oheim und Großvater prügeln. Und um jest der ganzen Welt Darzuthun zur vollen G'nüge, Daß die Schuld an mir nicht liegt, Will ich lauten Ruf's verfünden: "Dieser Lohn trifft diesen Wenschen Sier, als nachgemachten Fürften!"

Erfter Solbat.

Mun, bei'm Teufel . . .

Polydor.

Wollt ihr brohen?
(Sie geben auf einander lot.)

### Aristobulus tritt auf.

Ariftobulus.

Polybor, welch ein Getümmel? Zweiter Solbat.

Es ift nichts.

Polybor. Bielmehr fehr viel. Uriftobulus.

Sprich, was giebt es?

Polybor.

Ein Grfühnen, Gin hochft unwurdig Berfahren, So man gegen bich verübte; Denn mich, ber boch eben bu war, Dachten bie hier aufzufnupfen. Und mir konnt's boch nicht geschehn;

Denn ich war nicht Ich, zum Glüde, Weil ich beine Rolle spielte.

Ariftobulus. Saben fie an mir gefündigt, So verzeih' ich die Beleid'gung, Damit du nicht Klage führest. — Wo halt fich der Kaiser auf?

Erfter Solbat.

Im Bezelt.

Ariftobulus.

Bill ich mich, und für dies Leben Danten feiner Sulb und Gute.

Wolnbor.

Run, von jest an weiß ich boch, Welche Roll' ich fpielen muffe.

(Mue ab.)

Bimmer im Palaft bes Tetrarden.

Der Tetrarch, Mariamne und ihre Frauen treten auf.

Tetrard.

Seit bu mir verliehn ein Leben. Das ich theu'r erfauft auf Roften Giner Schmach, die ich verschweige. Giner Drangfal, die mich foltert, Bift bu, ringend beine Sande, Deffnend beines Muges Bronnen, Bleich die Farbe beiner Bangen. Stodend beines Bufens Dbem. Bis in den Valaft geschritten Und in bics zumeift verborgne Seiner Zimmer. Sprich, mas ift bies? Sieh, die Wohlthat wiederfodern, Und fo fcnell, bas ziemet fclecht Dem, ber wohlthut. Lag ben ichroffen Sinn nicht gleichen jenem Thiere, Das, die labungereichen Wogen Gines Quells vergiftet febend Bon ber Natter, fie im frommen Mitleib trubt, bag nicht ber Banbrer Davon trinfe, ber, erichroden, Beil er fieht getrübt bas Gilber, Das mit ichmeichlerischem Tone Ihn einlub, Arnstall zu trinken Mus bem engen Relch von Golbe.

Fluchet jenem Thier, untunbig Seiner Gunft. So ich, beklommen, Zweifelnd, dante nicht ein Leben, Das mit Schmach mir wird geboten; Denn der trübet seine Wohlthat, Welcher sie umhüllt mit Grollen.

Mariamne (gu ben Frauen). Jest find wir in dem bestimmten Zimmer; euch entfernen follt ihr.

(ju Girenen)

Du, half' offen biefe Thure, Bahrend jene bort verschloffen Soll für Alle fenn.

> (Die Frauen geben burch eine ber Rebentharen ab; Sirene verschliest bie Paupttfilt und folgt ben Frauen.)

> > Tetrard.

Berhangniß,

Was ift dies?

Mariamne. Wir find gefonbert.

(Sie betrachtet ben Tetrarchen mit fpahenben Bliden.)

Tetrard.

Wonach schauft bu?

Mariamne.

Rach bem Dolch,

Der von meiner eilevollen Lebensuhr bie Unruh mar.

Tetrard.

Sart bedrängt von einer großen Fährlichkeit, verlor ich ihn.

Mariamne.

Co vernimm mich jest.

Tetrarch.

Ich horche.

Mariamne.

Bohl gebachteft bu, o feiger Liebender, o mitleidelofer Gatte, Blutiger, Graufamer, Kalscher, Schaamloser und Toller! Wohl gedacht'ft du, als ich bort Jenen Berricher alles Boltes, Tenen ebelmuth'gen Romer, Jenen frieg'rifchen Berven, (Deffen Leben fen der Phonix, Der auf seinem beil'gen Throne Bird geboren, lebt und ftirbt, Bater feiner felbst und Sproffe) Als ich Diefen, fenfgend, achgend, Bat, bein Leben zu verschonen, Dacht'ft bu, es fen Mitleib, Liebe, Bas zu folder That mich fporne. Aber nein! nicht Mitleib, nicht Liebe war's; vielmehr bes Bornes Leidenschaft, und Rachgier, weil Undre Mittel, andre Formen Es nicht giebt, ein undantbares

Berg ju gucht'gen, als, ein folches Ru bezahlen mit Wohlthaten. Benn es frankt mit bitterm Sohne; Denn wohlthun bem Undantbaren. Beißt nicht wohlthun, fonbern foltern. Richt bemnach um bich ju schügen Bor bem Bift, bas bich bebrobte, Trubt' ich bie frnftallne Mut, Bon bem Ginborn Mitleid borgenb; Bielmehr, daß du trinten mogeft, Trubt' ich fie burch falfches Loden Und verfuhr als Wibersviel Bon ber Sulb bes mitleibevollen Thier's, weil jenes hielt in Staub Seine Boblthat ftill verborgen, Ich in Schmeichelei'n bie Rrantung; Siebe, wie wir Beid' uns fondern: Tenes bort entgoldet Mitleid, Bie ich Graufamfeit vergolbe. Richt für meine Rache a'nugend Bar's, bich fterben febn; benn wohl ift Rund mir, auch bas ichwerfte Leiben Rinbe feine Grang' im Tobe; Doch bich leben febn, verabicheut, Dief gefrantt, von Schmerz gefoltert Denn fur einen Undantbaren Biebt es feine qualenvoll're Straf, als bie, fich von bem Befen Sebn verichmabt, von bem er fonften

Bringt fein eignes Blut jum Opfer. Saa' es benn ber Wilbe, ber, Bietend feine Bruft ber offnen Tobsgefabr, auf feinen Ruden Nimmt fein Weib, und, gartlich forgenb, Wird jum Schilde für ihr Leben Begen Blei: und Pfeil: Beichoffe. Doch bu, mehr als Alle ichredlich, Doch bu, mehr als Alle gornig, Doch bu, mehr ein Wilber eublich, Richt nur qualeft, nicht nur folterft Du ein Befen, bas bu liebft: Much nicht laffen felbit im Tobe Willft bu, Beig'ger, ben Befit; Recht fo wie der Sabfuchtiolle, Der, verliebt in feinen Reichthum, Beifcht, man foll, wann er geftorben, Ihn mit feinem Schat begraben, Das fein Unbrer ben befomme. 3ch nehm' an, baß beft'ge Liebe, Ich nebm' an. bag bes Bebotes Grund war Gifersucht; benn nichts Laffen will ich, was bir fromme: Aber wer hat fterbend, fprich! Re aus Sabaier ober Borficht Schon in diefer Welt Buruftung Rur bie anbre Belt getroffen? It bas Leben eine Blume. Tebem Sauch ichon unterworfen.

Der bem Athemjug bes Gubes, Dem Gefeufa bes Befts entflogen. Und erlischt, mit ihm augleich, Alles, was wir hier genoffen, bier gesehn: o welcher Frrthum War es bann, ber bich verlocte, Giferfücht'ger Thor! bem Brabe Sab' und Schate au verorbnen? Beld ein Bert ber Lieb' ift bas? Ceb' ich nun aus fichrer Brobe. Leben fonnen wird mein Berg Cehr viel rubiger und frober, Wenn gehaßt, als wenn geliebt: Cep von beut an meine Gorge, Deinen Sas mir zu erwerben. Denn obwohl ich fonnt', auch ohne Dies, bich fliehn, und glüdlicher In ben fernften Regionen. Bohin faralich nur verfendet Ihrer Strahlen Licht bie Sonne, Dber wo fie mit Berichwendung Brennet auf ben Cand von Bolbe. Leben ohne bich, mit mir: Coll bie Belt boch nicht von folder Trennung ichwaten; und bies bleibt 3wifden bir und mir verborgen. Die in bein : und meinem Leben Sollft bu febn mich obne Grollen. Rie mich fprechen phue Rlagen.



Rie mich boren obne Borwurf. Schau'n bie Lippen obne Cenfaet, Chau'n bie Mugen ohne Tropfen; Und bier biefer buntle Schleier. Stets mein Angenicht umflorenb. Bird mich bindern bich gu febn, Beil ich, fatt bes Aurstenvompes, Babl' auf ewig biefe Trauer. Und in biefem Theil bes Schloffes Leb' ich fun mit meinen Frauen. Em'ge Bittwenschaft gelobenb; Und nie follft bu bich ibm nabn. Conft. (ben Göttern fen's gefchworen!) Sturg' ich von ber hochften Binne In bas feuchte Grab ber Mogen Mich binab, bas ich mein Glend Berg' im tiefen Meeresichoose. Und nicht folge! Denn es macht Mich bein Unblick fo beflommen. Deine Rabe mich fo anaftlich. Deine Stimme fo erichroden, Dag ich glaube, icon erfüllt Tenes fund'aen Aftrologen Ausspruch fich an mir. Und faat' er. Dag bein Dold, ber munbervolle, Und ber Grbe größtes Scheufal Mich bedroben, fo erprob' ich. Es fen mabr; benn folgft bu mir, Klieh' ich vor dem Tod jum Tode,

Db bein Dold, ob mich bas Meer, Diefes größte Schenfal, morbe. (Sie geht burd bie Seitenthur ab und verfchlieft fie

binter fic.)

Tetrard.

Bis fo weit, fo weit verstand Mich bes Schicksals But au treiben! Renes Schreiben felbft, bas Schreiben, Das ich burch Philippus Sand Ptolemaen überfandt, Sat Mariamne? Bittre Noth! Und fie, (welch Beschick mir brobt!) Strafenb mein ju graufam Streben, Friftet tudifd mir mein Leben, Um ju friften meinen Tob. Zwar nicht flag' ich an ben Plan Bu fo graufam ftrenger Rlucht; Bohl verdient's bie Gifersucht! Bohl verbient's ber Liebe Bahn! Den Berrather flag' ich an, Tenen Ralichen, jenen Frechen. Doch nicht fein ift bas Berbrechen, Ich bin's, ben ber Bormurf trifft; Dies verbient, wer magt, in Schrift Sein Bebeimniß auszusprechen. Welchen Gulfeweg fclag' ich ein, Da, in Mitte zweier Blagen, Ich mich weder tann betlagen, Roch verschmergen folde Dein?

Sie befanft'gen? - Beuchelichein! Denn die Wut der Liebe bat Did burdfammt in foldem Grab. Das ich, wenn ber ftreng Belehrte Seut jum Rerfer wieberfehrte, Wiederfehrte gu der That. Sa, ich will, mit festem Triebe, Daß nie, leb' ich ober fterbe, Sie ein anbrer Mann erwerbe. Sarte Rrantung meiner Liebe, Wenn's ihr auch verborgen bliebe! Drum nicht gang bat mich verbroffen. Bas ihr ftolger Ginn befchloffen; Denn verschließt fie biefe Rimmer Jest, fo bleiben fie auf immer, Und ohn' Auffehn, wohl verschloffen. Selbst verschließ' ich biefe Thure Und nie nah' ich biesem Ort; Denn ich weiß nicht, ob ich bort Meuen Urgwohn nicht erführe. D ich fpur' ihn schon, ich fpure! Denn, von ihrem Urm gebalten, Dust' ich, bei bem froben Balten Soldes Blud's, mich felig nennen: Dann wurd' ich mich felbft vertennen Und für einen Undern balten; Und mein rubelos Bemuth. Langft gewöhnt' an Schidfalstude, Burbe icheu'n por einem Blude,

Dem nur Giferfucht entfprubt. Belde Qual, die mich burchglubt! Bas ift biefes ftrenge Drobn, Deffen Graufal, beffen Sobn Richt ein Wahn ift eitler Triebe, Liebe nicht, noch Reib - ber Liebe Und bes Reibes frecher Cobn. 3hm, jum Grau'n ber Belt erforen. Sind die Tone ber Sirenen, Sind bes Crocodiles Thranen. Bafilisten Mugen, Ohren Zud'ider Nattern angeboren. Drum, war unter'm Simmelskelt Die ein Scheufal gleich gestellt Diefer furchtbarn Sollenfrucht: Bahrlich! fo ift Gifersucht Größtes Scheusal biefer Belt.

# Philippus und Ptolemans treten auf.

Philippus.

herr, wie bringt mein freud'ger Muth Seinen Bludwunich bir jum Leben?

Tetrard.

Dadurch, daß du bein's gegeben In die Sande meiner Wut.

Philippus.

Was beging ich?

Tetrard. Ratterbrut!

'n

Dein Berbrechen liegt am Tage. Bas warb aus bem Schreiben, fage! Das . . .

Ptolemäus (bei Seite). Jest naht mir bas Gericht! Philippus.

War's für Ptolemaus nicht? Tetrarch.

Ja.

Philippus.

So richt' an ihn bie Frage. Dtolemaus (bei Ceite).

D wie schnell ließ (wehe mir!)

Das Geheimniß fie entrinnen!

Tetrard) (zu Ptolemaus). Sage, Frevler . . .

Ptolemaus (bei Seite). Bas beginnen?

Tetrard. Wo ber Brief ift, ben ich bir Bugefanbt?

Ptolemäus (bei Seite). Nichts fruchtet hier, Als die Wahrheit zu gestehn. —

(laut)

herr, ein Fraulein . . .

Tetrard.

Sprich!

Dtolemans.

Griebn

Weiter!

Ptolemans. Auf mich eiferfüchtig,

(Thorheit, Liebender Bergehn!) Rif ben Brief mir aus der hand, Und . . .

Tetrard.

Richt weiter follft bu fprechen, Sondern bufen bein Berbrechen . . .

(Er zieht bas Schwerbt.)

Philippus.

Berr, halt' ein!

Tetrard.

Durch meine Sand.

(Er will auf Ptolem aus einbringen, Philippus balt ibn gurud.)

Ptolemaus (für fic).

Thöricht war' es, hielt' ich Stand; Flucht foll Rettung mir verleihn.

Philippus.

Freund, entfliebe!

Tetrard.

Feiger, nein!

Flögft bu auch jur himmelsfphare,

Sollen bort ber Bolten heere Beugen meiner Rache fenn! (Er fucht fich von Philippus loszumac

(Er fucht fich von Philippus loszuma

Wo bin sicher ich gestellt Bor bem Wütrich?

(Er entil

Philippus (ben Tetrarchen lostaffend). Herr, bemerte,

Daß er, fliehend beine Starte, Schon enteilt in's nahe Feld, Wo ihm Octavianus Zelt Dient vor beinem Jorn jur Bache.

Sicher fen fur jest ber Schwache; Ob ich ichon nicht weiß, nur eben Ginen Augenblid ju leben Mit ber Schmach und ohne Rache.

(Beibe

Romifches Lager; Belt bes Octavianus.

Octavianus fist in nachdenkenber Stellung, Stoleme tritt eilig hinein.

Octavianus (aufftehenb). Menich, ber blindlings und verftort, Bleichen Angesichts, und brauend Mit ber hand am Schwerdt, zu treten Wagt in meines Zeltes Raume, Da ich Allen doch gebot, Mich allein mit meinen Träumen hier zu laffen: wenn vielleicht Auf Berrath bein Kommen beutet, Gute Zeit hast du getroffen; Worauf harrst bu?

(Er tritt bem Ptolemaus entgegen.)

Ptolemaus.

Beile! Caume!

Denn was diesen Schritt mir abzwingt, 3st Berrath nicht, sondern Treue.

Octavianus.

Wer benn bift bu?

Ptolemaus.

Gin unfel'ger .
Sohn bes Krieges, boch, zum Zeugniß Daß ich nicht unrühmlich biente, Aufgestiegen bis zum Häuptling Bon ber Leibwacht bes Tetrarchen, Der, abwesend, mir bas Steuer Sions anvertraut.

Octavianus. Was willft bu?

Ptolemaus. Richts für mich, ben hart Bebrauten; Retten will ich Mariamne, Der ich biene ftolg und freudig. Octavianus.

Gut ift bein Empfehlungsbrief; Sen es, was es fen: fprich schlennig!

Ptolemaus (bei Seite). Livia, um bich zu befreien, Reinerlei Gefahren icheu' ich; Und die Wahrheit felbit, gur Lift Macht für bich fie bein Getreuer. -Der Tetrarch war fur bie icone (laut) Battinn fo bom Liebesfeuer Tief burchflammt, bag er an fich Die Erfahrung wollt' erneuern, Dag, wenn Bartlichfeit und Bunft Bis jum Uebermaas fich baufen. Dann auch, mit bes Bludes Ginfen, Sich in Schmerz verfehrt die Freude. Sebend nun, bas icon ber Tob. Nach dem Richterspruch, ihm braue; Sehend, bag bu, von bem Anblick Mariamnens wie betäubet. Sie in zwei Bemalben liebteft (Diefes warb von einem Freunde Mir erzählt): beschloß er arausam, Mir handschriftlich anzudeuten, Dag ich, ber ich hier am nachsten Sie umgab von feinen Leuten, Sie vergiften follt' und tobten. Und nun, da er lebend heute Und bei bir fie fab, erwuchs

Ihm die Giferfucht fo fcbleunia (Mabnend, bas bu ibrenthalben Ben Terufalem gefteuert), Dag er, fatt für feines Lebens Rettung Dant ihr ju bezeugen, Rach ber Untunft im Palaft Sie im Innern bes Bebaubes, In bie buntelften Bemächer Ginfchlog, und, von ungeheurer But entflammt, mich wollt' ermorben, Beil ich Tene nicht gemeuchelt. Ihm entfliebend, tomm' ich ber, Dir ju melben ohne Gaumnig, Das Mariamnen beinethalb Rurchtbare Befahren brauen; Denn nicht ficher ift ihr Leben, Beil gewiß, wer folden Grauel Abwesend befahl, anwesend Selbst ibn ju vollziehn nicht faumet. Da du Cafar bift, o Berr! Der bes Ruhms fo viel gehäufet, Das an Rebern es und Jungen Reblt zu beiner Giege Reugniß: So entreiße fie ber Macht Des Eprannen, und erneue Jest ber Sonn' ihr schonftes Abbild, Der Muror' ihr iconftes Leuchten, Der Erd' ihre iconfte Sonne, Und dem Simmel . . .

Octavianus.
Schweig! Bergeube

So viel Worte nicht; hor' auf!
Denn bein Flehn frankt meine Treue.
Wie? Bedräuet Wariamne?
Und gar meinethalb bedräuet
Bon so großer Noth? Was wart' ich?
Nicht Ich bin ich, geb' ich heute
Nicht für sie mein Leben. Gilen
Will ich... (bet Seite) Doch mehr Borsicht bäucht mir
Nöthig hier; es ist nicht gut,
Uuf den ersten Ruf so schleunig
Fortzueilen, um so mehr,
Da auf allen diesen Leuten
Urgwohn ruht. — (laut) Sieh wohl zu, Krieger,
Ob du Wahrheit mir bezeugest.

Ptolemaus.

So fehr, bag ich in ben Thurm, Wo gefangen bie gebeugte Fürstinn weilt, bich führen will, Um bich felbst zu überzeugen Durch ben Anblick, wann die Nacht Ihre Schatten rings verstreuet.

Detavianus. Bie? Selbst in ben Thurm?

Dtolemaus.

Ja, herr;

Denn ich habe . . .

Octavianus.
Sag' es schleunig!

Ptolemaus (bei Seite).
(Zu wie Manchem mir die Liebe Dient!) (laut) Den Schlüssel mir erbeutet Hab' ich, zu dem Part; und wenn Du beargwohnst meine Treue, So nimm beine Wachen mit dir Und umzingle das Gebäude, Daß, gelangst du bis zu ihr, Du bei jeglichem Eräugniß Ihr Errettung, dir Vertheid'gung Sichern magst durch deine Leute.

(bei Sette)

Und ich fichre Livia's Leben; Denn gewiß, wenn alle Raume Dort fich fullen mit Berwirrung, Kann ich ihre Flucht beschleun'gen.

Octavianus. Da bu so die Zweisel löseft, Glaub' ich Alles. Und sep's Trene, Sep's Berrath: um-bich zu sehn, Mariamne! geh' ich freudig; Und errett' ich bich, so gönne Liebe mir des Dankes Beute!

(Beibe ab.)

Saal im Palafte bes Tetrarden, im hintergrunde ein Borfaal, beffen Thuren geöffnet find. Es ift Racht; auf einem Tifche fieben brennende Lichter. Marianne tritt auf, begleitet von ihren Frauen, welche Pupforbe tragen.

Mariamne.

Lag mich fterben!

Girene.

Did bedrobt

Dieses Grams unsel'ge Dauer, Die mehr Wahnsinn ift, als Trauer, Und noch mehr, als Wahnsinn, Tob.

Mariamne.

Meine Noth

Ift fo groß, fo mächtig fteigend, Daß fie mich bem Tod' entzieht

Und nicht fieht,

Daß fie, Milbe mir erzeigenb, Doch nicht Graufamteit vermieb.

Urminda.

Da im Garten bu fo lange Beilteft, fliehend Bett und Schlummer, So verftatte nun bem Aummer

Stillftand von so hartem Drange.

Mariamne.

Mir ift bange,

Daß ber Schlummer nicht vom Leiben

Mich wird scheiben;

Doch baß ihr nicht Strafe bulbet

Deffen, was ihr nicht verschulbet, So beginnt mich zu entfleiben.

(Die Frauen entileiben Mariamne und legen Schmud und Rieibungsftude in ihre Rorbe.)

Girene.

Billft du, während wir die Schlingen Löfen diesem goldnen Haar, Deffen Glanz mit Neid fürwahr Muß die Sonne selbst durchbringen, Daß mein Singen Dich erheitern mag?

Mariamne.

D nein!

Mir gebeih'n, Um zu lindern biefes Sehnen, Tone nimmer, fondern Thranen. Sirene.

Aus ber Dinge Zweck und Senn Zog ein Weiser einst die Lehre, Daß Musik zu jeder Zeit, Wie des Frohen Fröhlickleit, So des Traur'gen Trauer mehre.

Mariamne.

Benn bies ware, Singe; boch bag mir's bie Schmerzen Mehr' im herzen.

Girene.

Wohl! mein Lied hat diese Macht; Es ift alt, und nicht erbacht

Um ben Rummer wegguschergen:

(fie fingt)

Komm, o Tob! boch tomm fo leife, Daß es nicht bemerkt die Bruft; Damit nicht des Sterbens Luft Mich zuruck in's Leben weise. Mariamne.

Holbe Weise! Sehnsucht, die ich längst empfand! Wer erfand Dieses Lied?

Sirene. Ich weiß es nicht; Zufall spielte bies Gedicht Mir mit andern in die Sand.

Wir mir andern in die Han Mariamne. Wit mir wiederholen mußt

Du noch einmal biefe Beife.

Beide (fingenb).

Komm, o Tob! doch tomm fo leife, Daß es nicht bemerft bie Bruft. Wariamne.

Unbewußt Biehn mich fort ber Tone Kreise; Gram, o weise Immer neu mir ben Berlust!

Beibe (fingenb).
Damit nicht bes Sterbens Lust Mich zurud in's Leben weise.

## Octavianus und Mtolemans ericheinen im Borfagl.

Ptolemaus.

Schreitend in ber nacht'gen Stille Durch der Schatten schwarzes Duntel, Drangst du hieher durch den Garten, Um die Zeit, da sie zur Rube Sich in ihr Gemach zurudzieht.

Detavianus.

Deine Wahrheit, noch ihr Dulben, Richt bezweift' ich's mehr, ba hier So allein, im Trauerschmude, Sie verweilt. Wart' an der Pforte, Indes ich hier untersuche, Ob es Zufall ift, ob Bosheit; Einer macht ja des Tumultes Weniger.

Ptolemans.
Ich warte bort
Mit ben Leuten, die zum Schupe
Dir auf jeden Fall gefolgt find. (a6.)
Octavianus.

So macht mich ihr Anblid trunten, Daß ich nicht zu fagen weiß, Ob bies Freud' ift ober Rummer. Mariamne.

Singe noch einmal, Sirene, Well der Inhalt fo mir zuspricht.

Laura, schließe bu bie Thuren.

Sirene.

Bern gehord' ich beinem Buniche.

(Sie fingt.)

Romm, o Tob! boch tomm fo leife . . . .

Laura.

Und fo thu' auch ich, benn hurtig Schließ' ich biefe Thuren.

(Indem fie bie auf ben Borfaal gehenden Ehdren verfoliegen will, tritt Octavianus bervor.)

Octavianus.

Mein,

Thu' es nicht; benn wer tann bulben, Ohne Licht und Sonne, boppelt Blind au fenn?

Laura.

Ber ift's? Ber ruft hier?

Beh mir Armen!

Mariamné.

Bas ift bies?

Laura.

Ich fah einen tief vermummten Mann, ber biefen Ort betrat.

Mariamne.

Sier ein Mann?

Octavianus (für fic).

Dich nennen muß ich.

Mariamne.

Rufet!

Sirene.

3d vermag es nicht,

Denn mir ftodt ber Sauch im Munbe.

"Laura.

Roch ich, benn ich athme faum. Arminda.

Roch ich, benn ich flieh' in Furchten.

(Die Frauen laffen Bustorbe und Rieibungbftude

fallen, und entflieben.)

Mariamne.

Fliehen will auch ich.

Detavianus (enthullt fich und halt fie gurud).

Berweilet.

Und entfernt bie Rurcht vom Bufen!

Richt zu franten, euch zu bienen,

Sucht' ich euch in diefer Stunde.

Mariamne.

Ihr, herr? Aber wie? Da ich . . .

Sier . . . jest eben . . .

Octavianus.

Ber, gezwungen,

Guch geliebt, eh' er euch fah,

Rann, ba er euch fah, vermuth' ich,

Die aufhören euch ju lieben.

Mariamne.

Richt bem Cafar, nicht Augusten Biemt ein foldes Wort.

Octavianus.

Es zienit;

Denn mich trieb, euch aufzusuchen, Mehr eu'r Leib, als meine Reigung, Eure Roth mehr, als meine Rugen. Ich erfuhr, daß ihr in Handen. Ich erfuhr, daß ihr in Handen. Ich erfchers send, und ausgesett Der Gefahr ruchloser Unbill, Die mit eigner Hand vollziehn wird, Was sie fremder angemuthet. Um eu'r Leben zu beschüßen, Komm' ich her.

Mariamne. Mein Mund verftummte. Da ich euch hier fah; euch horend. Will ich ihn gur Red' ermuntern, Um nur dies euch fund au thun, Das ein ichandlicher, verruchter Bofewicht euch ben Bebanten Solder Unthat aufgebrungen. Mein Gemahl ift mein Gemahl; Und ermorbet mich fein Unrecht, Morbet mich bas meine nicht, Und mein ift's, wend' ich jur Rlucht mich. Ich bin ficher, und ihr fend Schlecht belehrt von meinem Rummer. Und wenn ich auch nicht es bin. Wenn ein graufer Dolch mich umbringt, Tobtet nicht mein Unrecht mich. Sondern mein entschiedner Unftern;

Und gewiß, für minder elend Acht' ich, wer da ftirbt unschulbig, Als wer schulbig lebt, ein Ziel Bon des Pobels Lästerungen. Drum, soll irgend eine Sunst Ich euch danken, so ersuch' ich Um die größte, daß ihr gehet.

### Octavianus.

Wohl, ich thu's, wenn ihr mit guter Ueberlegung, wie dem ersten, G'nügt auch meinem zweiten Wunsche: Ich besaß ein Bild von euch, Dessen hohem Reiz (nicht wußt' ich Weß es sen) ich menschlich weihte Der Anbetung hulbigungen.
Um Verdacht zu heilen, saht ihr, Gab ich's euch, als ich erkundet, Euer sen's; und da ich's bloß Ausgeopfert euch zum Nupen, Fodr' ich wohl mit Necht es wieder.

### Mariamne.

Rein; benn eins ift, was unschuld'ger Zufall, andres, was der Wille Füget; und in biesen Gluten Burb' ich meine Sand verbrennen, Werkt' ich am geringften Zuden, Daß sie auch nur ein'ge Luft Je zur Wiedergab' empfunden.

Octavianus.

Mimmermehr! Denn wehren wurd' ich Diefer Sand, zu nahn ben Gluten, Und fo hindern eure That.

(Er will ihre Sand ergreifen; fle entreist fie ibm.) Mariamne.

Gu'r Erfühnen ift hochft unrecht.

Octavianus.

Söchft gerecht ist mein Berlangen.
Mariamne (reißt ihm ben Dold von ber Seite).
Cher (trauet meinem Schwure!)
Will mit euerm eignen Dolch,
Der in meiner hand schon funkelt,
Ich burchbohren meine Brust.

on meine Brun. Octavianus.

Weib, halt' ein! Denn alle Pulse Stoden mir bei biesem furchtbarn Nachbilb einer. Schredensstunde, Die ich einst erlebt.

Mariamne.

Dies Schreden,

Diese gunft'ge Furcht benugenb, So ber Anblick bir erregt, Flieh' ich fort, mit bem blutburft'gen Dolch auf meiner Bruft.

(Indem fie die Spipe gegen ihre Bruft tehrt und fich entfernen will, erfennt fie ben Dolch als ben bes Extrarden.)

Doch, himmel!

If's nicht er, ber wilb, morbluftig, Mich bedroht? Bor zweien Feinden Flieb' ich jest mit ftarterm Grunde.

(Sie wirft ben Dold weg und entflieht.) Detavianus.

Salt! Bernimm mich!

(Er folgt Mariamnen.).

Der Zetrarch tritt auf.

Tetrard.

Ber, als Rauber

Seines fichern Gigenthumes, Mußte je im eignen Saufe Seinen Schat verftohlen fuchen? Roch nicht öffnete bie Stlavinn! Und bier meff' ich mit unmuth'gen Schritten biefen Raum, bei'm nacht'gen Dammerlicht, bes farges Runteln Grau'n andeutet - um fo mehr. Da ich jest bei feinem bunteln Schimmer febe rings ben Boben Mit gerftreutem Beiberfcmude Wie besä't. Sa, was ift bies? Beige nicht, Bernunft, ben Schluß mir, Das ein Schiff, wenn's feine Baaren Birft in's Meer, vom Sturme bulbet, Das ein Saus, wenn's fich entaußert Des in ihm enthaltnen Gutes, Sich in Reuersnoth befinbet.

Denn nicht zweist ich an dem Sturme, Roch am Brande, weil ich hier Wog' inmitten zweier Fluten, Start' inmitten zweier Fluten, Start' inmitten zweier Fluten, Da sich gegen mich verbunden Seufzer, mich in Grund zu sentenn, Rauch, mir Thränen zu entpumpen. Sind hier die zerstreuten Stücke Nicht des königlichen Schmuckes hehre Trümmer? Und ist dies Jener Dolch nicht, der blutdurst'ge, Der Gestirne Compasnadel Und Schreibgriffel ihres Buches?

(Er nimmt ben Dold auf, ben Mariamne weg-

Ift's nicht ber, ben ich in Casars Hänben ließ? Ja! — Wer benn trug ihn her zu weggeworfnem Schmuck? Doch warum bies untersuchen? Ift Ginbildungskraft nicht henker Derer, die dem Argwohn huld'gen? In spät, Gisersucht, zu spät Kamen wir! Denn wohl vermuth' ich, Daß, wer so verstreut die Beute, Schon geseiert hat Triumphe. Ift beglückt der Unglücksel'ge, Der, daß er es sey, nicht wußte: Dann unselig der Beglückte, Der, ohn' es zu senn, in Ruhe

Es geglaubt! Und weil mich felbft Giebt in meine hand mein Unftern, Will ich fterben, eber . . .

(Er hebt ben Doldy, um fich zu erflechen.) Detavianus (hinter ber Scene).

- Warte!

Weile!

Tetrard. Doch wen hör' ich rufen?

Mariamne tritt auf, Octavianus berfolgt fie.

Mariamne.

Rein, vergebens! Denn bevor

Diefes bu erlangft . . . (Sie erblidt ben Tetrarden.)
Was mus ich

Sehen! Allgerechter Simmel! Tetrard.

Dich burchichauert's!

Octavianus.

Mich umbunkelt's!

Mariamne.

Mich umbuntelt's und burchschauert's! Denn hier, an bem offnen Schlunde Doppelter Gefahr — nicht weiß ich Was ich laffe, was ich thue, Was ich meibe, was ich wünsche, Was ich finde, was ich suche; Denn ftets brobet mir Gefahr, Wähl' ich Bleiben, ober Flucht mir.

Tetrard.

Da bu flohst, soll meine Brust Werden beiner Ehre Schuswehr.

Octavianus.

Fürchte nichts, benn beinem Leben Dient jum Schilbe meine Bruft hier.

Tetrarch (zu Octavianus). Thue benn, was bu versprichft.

(Er gieht bas Schwerbt.)

Octavianus (zieht gleichfalls). Du follft febn, ob ich es thue.

(Gie fechten.)

Mariamne. Wehe mir! Um zu'entgehn Diefem Kampf, recht ober unrecht

Sen er, lofch' ich aus bie Lichter.

(Sie loicht bie Lichter aus.)

Tetrarch. Wo verbirgft bu bich, hochft fculb'ger Cafar?

Octavianus. Richt verberg' ich mich.

Tetrard.

Ift vergeblich boch mein Suchen!

Mariamne.

Salt, Gemahl! Ich Unglücksel'ge! Web!

Detavianus.

Bon meinem macht'gen Schwunge

Stirb, Berrather!

(Er ichlagt bem Tetrarden bas Schwerbt aus ber Sanb.)

Tetrard.

Wenn bas Schwerdt

Mir entfiel, fo ftirb, Berruchter,

Jest durch diefen Dolch!

` (Er flost mit bem Dolche nach bem Octavianus, trifft aber Mariamne.)

Mariamne (au Boben fintenb).

Ich Arme!

D erbarmt euch mein, ihr guten Götter, benn bier fterb' ich fculblos!

(Gie ftirbt.)

Octavianus.

Welcher Ton!

Tetrard. Welch ängstlich Rufen!

-Detavianus.

Rächen will ich fie!

Ptolemans und Colbaten treten auf.

Ptolemaus.

Sinein!

Daß wir fteuern bem Tumulte.

Eiferfucht bas größte Scheufal.

Die Frauen ellen mit Lichtern berbei.

Die Frauen.

Raht euch Alle!

Livia tritt auf.

Livia.

Bei fo großem

Aufruhr, lof' ich mich vom Drucke

Aristobulus, Philippus und Polydor treten auf. Meiner Saft.

Ariftobulus und Philippus. Herr, was ift bies?

Polybor.

Gi, die Amneftie benutte

Mariamne nicht, wie ich. Octavianus.

Tobten will ich biefen blut'gen,

Bilben, graufamen Barbaren, Der die reinfte Sonn' umduntelt.

Tetrard.

Richt ich gab ihr ja ben Tob.

Und-wer fonft?

Tetrard. Ihr eigner Unftern;

Denn da Giferfucht fie tobtet, Blut'ge Morberinn ber Tugend, Stirbt fie bon ber Sand bes größten. Scheufals auf bem Erbeurunbe. Arikobulus.

Giferfucht, bas größte Scheufal Warft bu ftets!

Tetrard.

Um mich bem Aluche

Frember Rache au entaiebn, Rad' ich felbft mich an bem Schulb'gen, Suchend von des Thurmes Rinnen Mir ein Brab im Meeresschlunde.

(ab.)

Octavianus. Folgt ihm Alle, folgt ihm schnell!

(Einige ab.)

Dtolemaus (aurudfommend). In verzweiflungevollem Dumpffinn Sturat' er fich in's Meer.

Detavianus.

Entfernt

Diefe tobte Simmelsblume; Und auf ihrem Grabmaal fage Redem fünftigen Sahrhundert Gine Leichenschrift, bort liege Aller Schönbeit bochftes Bunber. Mit entstelltem Reig, ein Opfer Ralider Giferfucht gefunten.

Dtolemaus.

Livia, beine Sand empfange,

Wer fo viel Gefahr erbulbet Um bich zu befrei'n.

Livia.

Mit Thranen

Ueber bas Gefchick ber Sulbinn.

Philippus.

Und so schließt bas Trauerspiel, Da sich nun erfüllt ihr Unstern. Polybor.

Wie es ber Berfasser schrieb, Richt, wie es ber Diebstahl brudte, Deffen Muh' ift, bag er richte Andrer Muhe stets zu Grunde. Die Verwicklungen des Zufalls.

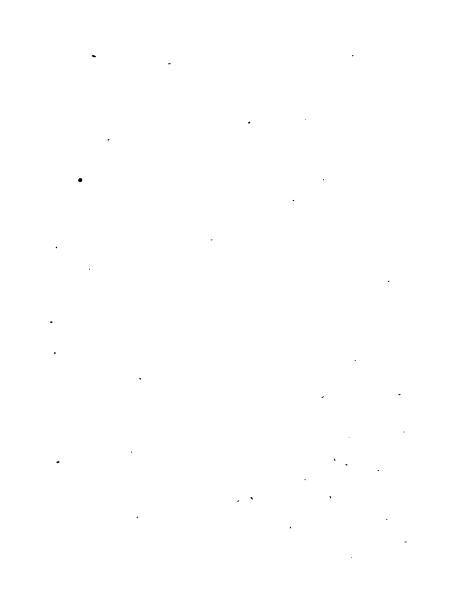

## Personen.

Don Alonso.
Leonor, besten Tochter.
Don Diego.
Elvira, besten Schwester.
Don Felix.
Don Juan.
Ines, Leonor's Mäbchen.
Juana, Elvira's Mäbchen.
Hernanbo, Diener bes Don Juan.
Lisarbo, Diener bes Don Felix.

Der Chauplas ift in Mabrib.

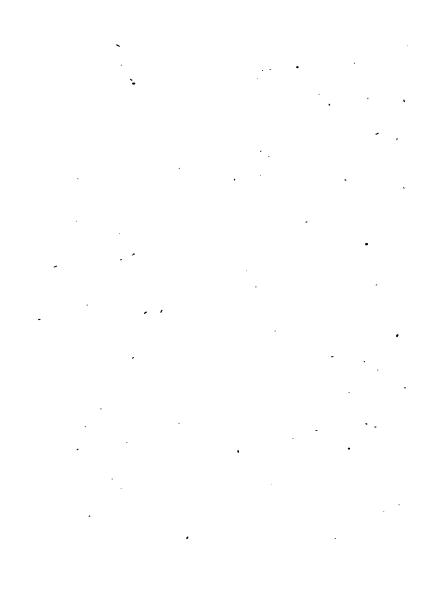

## Erfter Aufzug.

Strafe vor bem Saufe bes Don Alonfo. Racht.

Don Felig und Don Diego, im Zweitampf begriffen. -

D. Felip.

Cobten will ich ober fallen, Der wiffen wer ihr fend.

D. Diego.

Wer benn giebt euch wohl Befcheid? Ich thu's nicht euch ju Gefallen.

D. Felip.

Run fo fterb' ich ober ihr! Dies ift meiner Gifersucht Lehtes Mittel; andre Frucht B'nugt ihr nimmer.

D. Diego.

Die Begier

Dent' ich fo noch wohl gu gahmen.

D. Felix.

Belche Start' ich an ihm fpure!

D. Diego.

Belde Rraft!

D. Alonfo (im paufe).
Bor meiner Thure
Schlägerei'n? Welch ein Benehmen!
Gebt ben Degen mir, ben Schild,
Und bringt Licht!

Leonor (im Saufe).

Was haft bu vor?

herr, bedent' . . .

D. Alonfo. Fort, Leonor!

Leonor.

Mein, bu barfft nicht gehn!

D. Diego.

Das gilt

Rèue Noth! Wo foll ich hin? Es kommt Licht; und ich allein Werbe jest ber Schuld'ge fenn, Weil ich ber Verschmähte bin.

D. Felir.

Was auch immer braus entspringe: Seh' ich nur das Angesicht Meines Feinds, so kummern nicht Wich die Lichter. Don Monfo tommt, halb betleibet, aus bem hause; Leonor fucht ihn jurudjuhalten; Jues trägt Lichter.

D. Alonfo.

Bas für Dinge!

D. Diego (fich verhallenb).

Dich verbergen muß ich bier,

Birb's bem Duth auch fdwer ju tragen.

D. Alonfo.

Bie? Bor meinem Saufe?

D. Diego.

Sagen

Bird's euch biefer Cavalier.

(ab.)

D. Felix (will ihm folgen).

Ja; erft aber mit ench gehn.

D. Alonfo.

herr Don Felir?

D. Felip.

Ich bin's, ja.

D. Alonfo.

Bas mar bies?

Leonor (bei Geite).

Mein Tob ift nah!

himmel! was ift nur geschehn?

D. Relir.

Sagen werd ich's euch alsbann, Wann ich ihm gefolgt.

D. Alonfo.

Mit nichten!

12

Ш.

Denn da ich, ben Streit zu schlichten, Kam hieher, und jener Mann Fortging, mit bem ihr euch schlagt, Wär's nicht recht, ihm nachzusepen; Was ihr auch für nothig schäpen Richt mehr durft; weil, wenn ihr fagt, Daß an seinem Tob' euch liege, Ich gewiß der Erste bin, Der ihm folgt.

D. Felix.
Daß nicht forthin
Solch Wort euerm Mund' entfliege,
Meinen Namen zu entweihn,
Geb' ich's auf, ihm nachzujagen,
Und will cuch ben Anlaß fagen.

(Er fledt ben Degen ein.)

Leonor.

Was kann dieser Anlaß senn? D. Kelix.

Erft, ba wir beim Spiele waren, Schien ein Wurf, ben ich gewann, Zweifelhaft; und ba ich bann, Um mein gutes Recht zu wahren, Als ben meinen ihn beschwor, Stritt ein Cavalier bagegen, Welcher heftig und verwegen Aussprach, baß ich ihn verlor. Ich, ber jeho, mir zur Schmach, Diesen Wurf mit solchem Pochen

Sab bem Unbern jugesprochen, Weiß nicht, was ich etwa fprach. Das, die Klinge bloß au giebn, Ihn bewog; bie Andern alle. Die uns fahn in foldem Ralle, Sprangen amifchen mich und ibn. Mergerm Sviel auvorantommen. Richt mehr meines Bornes Berr, Bina ich aus dem Saus; und er, Der zwei Undre mitgenommen, Ram mir eilig nachgerannt Bis bieber. Als ich im Freien Dich bedrobet fab von Dreien. Lehnt' ich mich an diese Band, Um ben Unfall zu besteben. Auf ben Larm tamt ihr herbei; Schnell entfernten fich die Zwei, Ch' ich beutlich fie gesehen; - Und auch er, euch febend, machte Sich von hinnen. Dies allein Bar ber Grund. Ihr mogt verzeihn, Dag ich euch in Unruh' brachte; Denn verdrieglicher ift mir Diefer Schredt, ben ihr empfunben, Als ber Merger, ber verschwimben; Und fomit bleibt ruhig bier.

(Er will geben.)

D. Alonfo (ibn gurudhaltenb).

Bartet! .

Leonor (bei Seite). Simmel, meinen frommen Dant bir ohne Maaß und Ziel, Daß ber Anlaß nur vom Spiel, Richt von Eifersucht gekommen!

D. Felir.

Bas ift's, bas ju Dienft ench fleht?

D. Alonfo.

Hierum will ich euch ersuchen, Daß ihr, ba euch Drei jest suchen, Richt allein von hinnen geht. Denn ba euch mein Haus zuvor Zuflucht bot in ber Gefahr, Deren Zeug' ich selber war, Wär' ich ein leichtsinn'ger Thor, Ließ' ich jest allein euch gehen; Ich will mit euch gehn baber.

D. Felix.

Ha, bei Gott! ich war's noch mehr, Konnt' ich bieses zugestehen Und dies Fraulein hier so lange So in Sorge lassen.

Leonor.

Mein!

Dies wird mir bie einz'ge fenn, Das mein Bater nicht . . .

D. Felip (bei Seite).

Sa, Schlange!

Leonor.

Stets bas Beffre thue; brum, Daß er bis nach Saus euch bringe, Bitt' ich ihn.

D. Felix.

Und was für Dinge Brachte man von mir herum? Daß ich wohl, von Ungst befallen, Richt gewagt, mich auf ben Gassen Unbegleitet sehn ju lassen? Drum erzeigt mir ben Gefallen, herr, und bleibet ruhig hier; Denn ihr durft nicht mit mir gehen, Roch barf ich es zugestehen.

D. Alonfo.

Fruchtlos widerstreitet ihr; 'S ift ein Dus. Und ba ihr seht,, Daß ich mir's bequemlich machte, Weil ich an's Zubettgehn bachte, Bitt's ich euch, baß ihr nicht geht, Bis ich einen Mantel eilig Mir geholt. Du, halt' ihn nun, Leonor.

(ab.)

Leonor.

Ich will es thun.

(Sie nabert fich bem D. Relix.)

D. Relir.

Las mich! Sonft, ich schwör' es beilig,

Wenn du fo mich jum Berziehn Röthigft, fag' ich laut . . .

Leonor. .

Bleib ba!

D. Felix.

Jenes Streites Grund; benn, ja! Gehen, nur um bich ju fliehn, Burd' ich, wenn ich auch nicht bachte, Das bein Freund, mein Wiberpart, Dhne Zweifel meiner harrt Zum erneuerten Gefechte.

Leonor.

Welcher Freund? Das ift boch eigen! Du haft bort bei'm Spiel Werbruß, Und ich, bentst bu nun, ich muß Dafür stehn?

D. Felir.

Um zu verschweigen, Welcher Grund, hier ein Gefecht Bu beginnen, mich verbunden, Hab' ich jenen Streit erfunden; Richt, Treulose, weil ein Recht Mir gebrach, mich zu beschweren. Und wohl hätt'st du dein Bergehn Draus erfannt, wenn du gesehn, Wie ich Beiben mich erklären Wollt' auf einmal. Denn, gieb Ucht, Jener Glückeswurf war dies,

Dag bie Liebe mir verhieß, Dich au fprechen biefe Racht. Der vermummte Cavalier, Den vor beiner Thur, im Soffen Bleiches Glude, ich angetroffen, Ift's, ber eigennütig mir Abstritt, jener Burf fen mein; Und mit Recht, benn ich gestebe. Da ich beinen Wechsel febe, Er war nicht mein, fondern fein. Rennen wollt' ich ihn, bie Schneibe Barb entblößt; weh! er entfloh, Als bein Bater fam; und fo Sprach mein Schmerz fich gegen Beibe Doppelfinnig aus, fein Biel Wechselnd, und, in blinder Irrung, Taufdend Lieb = und Sviel : Berwirrung; Denn auch Liebe ja ift Sviel, Und es geht mit rascher Alucht, So im Spiel wie in ber Minne. Bon ber Gunft und vom Gewinne Rum Berluft, jur Giferfucht.

Leonor. Sa, Don Felix, theures Leben! Brechen moge Gott mein herz, Benn ich Schulb bin an bem Schmerz, Den bir Schattenbilber geben, So die Einbilbung allein Dir gemalt in leeren Binb!

D. Felip.

Reine Schattenbilber find Deine Schulb und meine Pein.

Reonor.

Möge Gott, wenn ich erbente Wer es fenn tann, welcher bort . . .

## Don Monfo tritt auf.

D. Alonso.

Run, Don Felix, gehn wir fort!

D. Relir.

Glaubt nur, baß es fehr mich franke, Anzunehmen eu'r Geleit.

D. Alonfo.

Ines, schließ' die Thure zu; Bis ich tomme, mache du Reinem auf.

D. Felir.

Um Gott! verzeiht, Fraulein, bas gerechte Bangen, Das ihr sicher jest erdulbet; Doch ihr habt es selbst verschulbet, Denn ohn' euch war' ich gegangen.

Leonor.

Muß ich boch Gehorsam weihn Meinem Bater! Drum bekennet, Ob ihr gleich mich schuldig nennet, Ift boch biese Schuld nicht mein. D. Mlonfo.

Kommt nun, last nach Saus euch bringen; Und sobald ich euern Wann Kenne, hoff ich, wird mir bann Auch ber Friedensschluß gelingen.

(ab.)

Leonor.

Leicht wohl schließt ber Friede fich, Denn fein Unfried' ift vorhanden.

D. Felir.

D bu irrft! Denn es verbanden Sich brei Feinde wider mich, Belche (webe mir!) mein herz Bild bekriegen.

Reonor.

Ber? Cag' an!

D. Felir.

Bie? Du zweifelft noch? Wohlan: Dein Berrath, fein Glud, mein Schmerz. (ab.)

Leonor.

Ines, fprich, ift es bir flar, Ber, vermummt, um folches Leib Mir zu ichaffen, zu ber Zeit hier vor meinem hause war? Ines.

Rein, Senora; wenn ich's nicht Etwa auf Don Diego schiebe, Der, fur bich entflammt von Liebe, Blind vor feder Zuversicht, Gier vielleicht sich feben ließ.

Leonor.

Du haft Necht; benn Solches übte Rur, wen mein Berschmähn befrübte, Das ich flar genug ihm wies.

Ines.

Las dir das nicht wehe thun, Das er dein Berfchmahen liebt.

Leonor.

Ines, dieser Kummer giebt Mir den Tod. — Doch schließe nun Diese Thur, und überdente Mit mir, bei so bitterm Schmerz, Wie ich meines Felir herz Ab von seinem Argwohn lente.

Ines.

D bas thu' ich gleich bir tunb: Du mußt feinen Liebestlagen Stets Befriedigung versagen. Rennor.

Diefes rathft bu?

Ines.

Ja.

Leonor:

Dein Grund?

Ines.

Fur bie wantelmuth'gen Gafte, Lieb' und Giferfucht, ift eben,

Rie Befriedigung gu geben, Der Befriedigungen befte.

Leonor.

Nein, bu irrft; benn offenbar heißt, Entschuldigung verweigern, Bis jur Schulb die harte fteigern.

(Sie geht in's Saus.)

Ines.

Bufte fie, baf ich es war, Die Don Diego'n um bie Zeit herbestellt so guter Dinge Mit dem Brief — wie mir's erginge! Doch in der Berlegenheit Kann mir's zur Entschuld'gung bienen, Benn ich sag' in meinem Sinn, Daß ich eine Zofe bin Und nur bien', um zu verdienen.

(Sie geht in's Baus.)

Es wird Tag.

Dona Elvira und Juana, Beibe verschletert, Don Juan und Hernando treten auf.

Glvira.

Wie ihr wift, geht die Erlaubnif, Cavalier, mich zu begleiten, Weiter nicht, als bis hieher; Alfo bitt' ich euch, zu scheiben.

D. Juan.

Ich weiß, baß ihr alle Tage, Da im Part ihr mir erscheinet Und in feinem blub'nden Raume Blumen gebt bem Frühling, Beitre Der Ratur, Arnstall bem Fluffe, Licht ber Sonne, Reid bem Saine, Mir erlaubt, mit euch zu fprechen Und euch bienend ju geleiten Bis au diefer Gaffe, wo ibr Fort mich fchickt, mit bem Bebeiße, Richt zu folgen, noch zu forschen . Ber ihr fend; ein Spruch, fo beilig Mir geworden, daß ich ihn Gleich ber Tugend ehrt', im Meinen, Dag einmal aus eurer Nachficht Die Belohnung werd' entfeimen. Ihr, je mehr ich mich bestrebe, Dienft und Rolgfamteit zu leiften, Scheinet niemals zu bemerten Meinen unterwurf gen Gifer; Ja, beleidigt, wie ich glaube, Buchtiget ihr mich, ba leiber Ihr noch nie mir jugeftanben, Euch ju febn obn' euern Schleier, Wie gur Strafe ichier fo großer Rolgsamkeit. Denn freilich heißt es In ber Politit ber Liebe, Daß die iconen Frau'n bisweilen

Borfdrift geben, die fie lieber Sebu verlegt, als ftreng gebeiligt. Desbalb, febenb, bas ber Dai, Abgefest tyrann'icher Beife Bon ber holben Blumenherrichaft, Duß bereits bem Junius weichen; Und voll Furcht, ju febn, bas biefer Durch bie fruchtbarn Auen ichreiten Birb mit Reu'r und Schwerdt, bem Lenge Seine grunen Sicg' entreißenb: Will ich warten nicht, bis erft Jenes angenehmen Saines Nabrezeit end', und, wann bie fcone. Ch'rne Beit entschwindet, reicher Alls die goldne, bann ich muffe In ber eifernen beweinen, Mimmer euch gefannt ju haben. Gin Bernunftichluß foll mir beiftebn, Gure Borficht ju besiegen Durch die grundlichsten Beweise: Ihr befehlt, euch nicht gu folgen; Und ich bin, wie flar erscheinet, Unhöflich, wenn ich euch folge, Ober thöricht, wenn ich bleibe. Run, unboflich ober thoricht, Schweb' ich ftete in Kahrlichfeiten; Aber beibe Fehler, feht, Wie fie ftart fich unterscheiben. Ich kann, als unhöflich, wohl

Beffern mid, wenn ich's nicht bleibe; Richt als Thor; benn Thorbeit tann Die der Thorheit fich entfleiben. Alfo febet ibr, Genora, Wenn ich von zwei Uebeln eines Bable, bas ich beffern fann, Babl' ich ja ber Uebel fleinftes. Euch entichleiern mußt ihr, ober Sagen, wer ihr fend; fonft freilich Mus ich folgen euch, bis wo Ich ber Meugier Biel crreiche. Denn bie Geel' euch übergeben, Als ein Pfand, ich fen eu'r eigen, Und, wem ich fie gab, nicht wiffen, Das ift Tragheit im Erbeischen, Das ift Laffiafeit im Lieben. Das ift Laulichfeit im Gifer; Und nichts muß euch lieber fenn, Als daß biefer feins ich zeige. Glvira.

Die, um euch zu sehn, zu sprechen, Suchte die Gelegenheiten, herr Don Juan, würd' ohne Muß Richt euch, wer sie ist, verschweigen. Weber euch ziemt, dies zu wissen, - Noch mir, euch es mitzutheilen; Denn im Wege sieht viel Schlimmes. Eins davon will ich euch zeigen Und dann, wenn ihr's noch begehrt, Weinen Namen euch nicht weigern.

D. Juan.

Wahrlich, schlimmer giebt es nichts, Als nicht wissen; fagt es eilig!

Glvira. .

Run wohlan: sobalb ihr wift, Ber ich bin, glaubt ohne Beitres, Daß ihr nie im Leben wieder Mich erblickt an eurer Seite.

D. Juan.

Fürchterlich ift bie Bebingung, . Und nicht wag' ich zu entscheiben, Bis ich wohl fie überlegt.

Givira.

Nun . . .

D. Juan.

Was?

Glvira.

Ueberlegt, und eilig.

hernando (ju Juana).

Da mein herr jest überlegt, Und ich überleg' imgleichen, Wie ich in den Sattel tomme, Bitt' ich, dienendes Geheimniß, Thu' mir Eines zu Gefallen.

Juana.

Fodert er nur nicht bies Gine, herr hernando, ju erfahren Wer ich bin, so will ich's eingehn; Denn ich hab' ihn lieb so fo. Hernando. Und fo fo auch bant' ich, Rleine. Doch warum willt bu's nicht fagen?

Juana.

Beil ich einen Gib geleiftet, Bu verschweigen.

hernanbo.

Juft beswegen,

Dacht' ich, war' es um fo leichter Bu erfahren.

Juana. Und weßhald? Sernando.

Weil nichts in ber Welt so reizend Ift, als breierlei zu brechen.

Und das ist?

Sernando.

Juana.

Der Gid ist eines, Dann ber Bann, und endlich Fasten. Aber glaube nicht, dies sen es, Was ich von dir sodern will. Rein; vielmehr verlang' ich eifrig, Daß du mir die Gunst gewährest, Mir es sorgsam zu verschweigen; Denn gewiß, es zu erfahren Beb' ich schon am ganzen Leibe.

Juana.

Doch woher entsteht die Furcht, Die bich angftigt?

Bernando. Daber leiber:

Seit querft ich auf bem engen Liebessund in's Schiffchen einftieg, Um, nicht von Abndos aus, Balb ein Geftos ju erreichen, Rannt' ich meine Dame ftets Bie von Antlig, fo von Beifte, Bon Beschaffenheit und Stand, Und ich treffe nichts, als eitel Juana's, Luisa's und Francisca's, Die, mehr ober minber, meiftens In gang abgelegnen Baschen Thre ftille Wirthichaft treiben. Gine Dame wunicht' ich mir. Recht romantisch und geeignet Rur Rovellen; benn fo fehr Lieb' ich nach Novellenweise. Als es je beschrieb Cervantes. Und fo bitt' ich bich und beifche, Das bu, von mir unerfannt. Meiner Liebe bich befleißeft. Bieb mir zu verftebn, bein Rame Gen Denthefilea; meinenb, Gine fabrende Pringeffinn Senft bu, werd' ich, ftoly und eitel, Denten, bas in Leib und Bram Du mir nachgehft; und einstweilen, Um boch Etwas ju genießen, Sen die Luft mir Trant und Speise.

Juana.

Run, so hoch bu auch mich bentst, Bin ich höher boch.

Sernando.

Das mein' ich!

Elvira (311 D. Juan).

Dies demnach beschließt ihr?

D. Juan.

Za;

Denn ift mein Berluft nur Giner, Db, als Feiger, ich nicht folge, Ober ob ich folg' als Dreifter: Dann, mit befferm Fug, verlier' ich Guch als Dreifter. Denn bei gleicher Fährlichkeit ift feiger Sinn Riedrig, edel ift der breifte.

Elvira.

Ueberlegt, wie viel ihr waget.

D. Juan.

Mehr noch wag' ich, von ench icheibenb.

Elvira.

Folgt ihr, bas heißt scheiben. D. Juan.

Wenn and;

Ift die Schulb boch nicht bie meine! Denn ber Sorgfalt bochften Grad Bend' ich an von meiner Seite.

Elvira.

Run, fo muß ich andern Grund

And anwenden von der meinen: Bahr entweder ift's, daß ich, End zu sprechen, mich verkleidet, Oder nicht. It's wahr, so könnt ihr Meiner Reigung sicher bleiden; Und wenn nicht: was liegt ench d'ran, Mich zu kennen, da auf keine Beise dies, daß ihr mich kennt, Je zu meiner Liebe beiträgt? Drum, Senor, vertrant auf mich, Daß ich bald mich wieder zeige, Und folgt nicht mir nach.

D. Juan.

Dowobl

Ich vor euerm Geift mich neige, Geb' ich euerm Ginwand nicht Mich besiegt.

Elvira. Und dabei bleibt ihr,

Mir ju folgen?

D. Juan. Ia.

Elvira.

Woblan,

So erfahrt . . .

Don Diego tritt auf.

. D. Diego. Don Juan! 13\*

## Elvira (bei Seite).

Ihr Beil'gen!

Schlimmer fonnte nichte geschehn.

D. Juan.

Was verlangt ihr?

D. Diego.

Rach euch eilt' ich,

Da ich hört', ihr wart im Park. Mir zu ganz besonberm Seile Rechn' ich, daß ich euch getroffen.

Juana (leife zu Elvira).

Gi, Senora, bofe Streiche!

Elvira.

Ob mein Bruder uns wohl gar Schon erkannt?

Juana.

Ich fürcht' es leiber.

D. Juan.

Bas verlangt ihr benn?

D. Diego.

Ich habe

Gine Sorg' euch mitzutheilen, Die mein ganzes herz auf's ftartfte Drudt.

Elvira.

Ich Arme!

D. Diego.

Drum erzeiget,

Wenn zuvor ihr biefe Dame Habt nach Haus gebracht . . . Elvira.

Beraweifelt!

D. Diego.

Mir die Gunft, mit mir zu kommen; Folgen will ich euch von Weitem. Tuana.

Gi, nicht übel! Der herr Bruber Bill uns wenigstens begleiten.

Elvira (heimlich zu D. Juan). Gebt nicht zu, um Gotteswillen! Daß uns euer Freund begleite, herr Don Juan; benn die mit euch Sich so vorsichtig bezeigte, Was wird sie mit Andern? Glaubt mir, (Sag' ich mehr auch, als mir frei steht) Es ist wicht'ger, als ihr benkt.

D. Juan. Um ber Angft euch ju entreißen, Diff' ich bie Gelegenheit. —

(ju D. Diego)

Zwar ihr tamt zu einer Beile, Da auch ich beschäfftigt war; Doch, ba ihr auf biefe Beife Kommt, wie tann ich es verschieben, Mitzugehn?

> D. Diego. Ich bant' euch eifrigst. —

D verzeihet ihm, Senora, Und gebt Urlaub!

D. Juan.

Den ertheilte

Mir bie Dame ichon; vielmehr Wird fie Dant bem Zufall weihen, Das ich ihr nicht folgen barf.

Glvira (leife).

Das ist wahr; allein beweiset Deshalb gegen mich tein Mistran'n. Denn euch aufzusuchen reizet Mich ein neuer. Grund: zu wissen, Was ber Gerr bort von euch beischte.

D. Juan.

Doch was liegt euch b'ran?

Glvira.

Rur bies,

Daß ich nun in Sorgen bleibe, Gin Berbruß vielleicht fen Urfach.

D. Juan.

Dankt es jenem Borfichtseifer, Das ich euch nicht folg'.

Elvira.

Ich dank's ihm,

Und doch, Don Juan, ist's mir peinlich. — Juana, komm!

Juana. Die große Furcht, Daß er uns erkannt, war eitel, Da er uns fo ruhig gehn läßt. Elvira.

Dacht' ich, daß in Fährlickeiten Solcher Art mein Bruder mir Burder mir Burder Geine Huft neine Denn seine Antunft schüft leihn? Denn seine Antunft schüft mich vor Don Juan's Rachfolgung. Aus! gehn wir eilig, Juana, da mein Schickal will, Daß Don Diego mußt' erscheinen, Der Gesahr mich zu entziehn, So die Liebe mir bereitet, Während mich das Glück aus jener Noth durch diese Roth befreiet.

Mun, auf Wiederschn, hernando.

Gure Soheit, ftrenge Meift'rinn Meiner Sinne, hat an mir Ginen Stlaven.

(Elvira und Juana geben ab.)

D. Juan. Jeso bleib' ich

Ungetheilt für euch, Don Diego. Bas verlangt ihr?

D. Diego. Sort mein Leiben!

Ihr, als mein wahrhaft'ger Freund, Dem ich alle die geheimen

Racher meiner Bruft geöffnet, Wißt bereits feit langen Zeiten, Das ich Dona Leonor De Mendoja liebe, leibend Der Berschmähung bittres Burnen. Der Berachtung grimmen Gifer, Doch getroft bei aller Strenge; Denn vollfommne Lieb' ift feine, Als, die auch in ihrem Schmers Immer noch fich gludlich meinet. Sie vergottert' ich, im Denten, Daß, bei fo erhabnem Preife, Doch fein Unbrer murb' ein Blud. Welches mir entging, erreichen. Aber webe mir! wie arger Sohn ward bem getäuschten Beifte. Der fich felber überrebet Und fich felber Trug bereitet! Denn ein Unbrer fiegt mir ob. Web mir! wie erwähn' ich meiner Gifersucht, bag nicht ihr Bift Mir fogleich ben Tob ertheile? Bie ich es erfuhr, vernehmt! Sehn follt ihr ben Grund ber Leiben. Die ich bulbe, wenn es nicht G'nugt, ju miffen bag ich leibe. Gine Dienerinn, fo biefer Graufamen Tpranninn meines Lebens bienet, bot mir an,

Durch Beichent' und Riehn verleitet, Ginen Brief ju übergeben; Denn aus ihrem Zimmer reiche, Sagte fie, ein Gitterfenfter In bas Borhaus, und im Schweigen Stiller Racht follt' ich ihn bringen: Sie bann, wenn ich ihr ein Beichen Bebe, werd' ihn nehmen. Dort Bar ich mit bem Brief bei Beiten; Doch, gab ich bas Beichen ichon, . Ram bie Untwort nicht fo eilia. Dentend, bag fie noch bei ihrer Berrichaft fen, harrt' ich ein Beilchen Unter bem Dortal, gebedt Ron bes Ortes Dunkelbeiten. Als ich, bei bem kargen Licht Bon ber Gaffe, fah hereingehn Ginen Mann; ich, noch vorsicht'aer, Suche hinter's Thor au ichleichen, Doch nicht fo geschickt, baß er Dich nicht merft; worauf er, ichreienb: " Niemand barf hier ftehn, ben 3ch Nicht entweber mußt' entleiben Dber tennen!" feinen Degen Rafch entblogt. Ich, ohne Beilen, Reft bestimmt, mich zu verbergen, Bog ben meinen auch. Der beiben Schwerbter Rlirren bracht' im Saufe Drinnen Alles auf bie Beine.

Don Mionfo fam beraus; Leonor, jurud ibn reißenb, Ram beraus mit Licht und Dienern. Ich nun, alsobald begreifend, Dag ich ihrem Biderwillen Neuen Stoff nur werbe leihen, Wenn man mich erkennt, ich suche Schnell bie Thur und fo bas Beite. Wohl ift flar, bas Rudficht nur, Und nicht Ragbeit, mich geleitet; Denn, mehr als die Furcht, bewog Mich bie Achtung, ju entweichen. Bas mit fenem Cavalier Borging, weiß ich nun nicht weiter; Denn, von Allen aufgehalten, Mußt' er (webe mir!) bort bleiben. Bis ich weiß, wie's ausgefallen, Läßt ber Borgang mich begreiflich Sehr beforat; brum fucht' ich euch, Dag ihr Rath mir mogt ertheilen, Dber fagen, wie euch biefer, Den ich ausgebacht, erscheine. Denn por allen anbern Mitteln. Welche mein Berftand mir eingiebt, Bablt' ich bies, ber Dienerinn Muf bas bringenbite au ichreiben Um Bericht von bem, was bort Borging feit der Nacht. Rur leiber Rind' ich taufend Sinberniffe,

Daß ich felbft ben Brief, bag einer Meiner Leut' ibn überbringe. Doch ein Mittel gicbt's: ich meine, Das jum Boten ihr hernanbo'n Mir vergonnt; benn augenscheinlich Rann er, ba man ihn nicht fennt, Ohne Fahr ihn überreichen Und mir bann bie Antwort bringen. Sie vielleicht hilft mir bestreiten Diefe Schaar von Ungludsfällen, Diefen Strom von herben Zweifeln, Diefes Meer von bittern Qualen, Abgrund unerhörter Leiben, Und um Alles auszusprechen, Diefen Sturm von Argwohnseifer; Denn wo Gifersucht regiert, Da ift alles Unbre fleiner.

D. Juan.
Sonderbar ist dieser Borfall,
Und was ihr beschlossen, scheinet
In der That mir klug und rathsam.
Drum, ob eu'r Berdruß mich peinigt,
Wacht es Freude mir, zu sehn,
Daß auf irgend eine Weise
Wir euch dienen können, ich
Und hernando.

Hernando (bei Geite). Mir macht's feine; Denn ich bien' auch fo viel ungern, Als ich biene.

D. Juan (zu Bernando). Ohne Weilen

Rimm hier biefen Brief, und bann Thu', was bir Don Diego heißet.

D. Diego.

Nimm, Hernando, nimm, ich bitte; Denn ganz neu will ich bich kleiben, Bringst bu Antwort.

> Hernando. Kleiden?

D. Diego.

Ja.

Sernanbo (ben Brief nehmenb). Run, ich nehm', ich geh', ich eile. Doch wie heißt bie Dienerinu?

D. Diego.

Ines.

Sernando.

Bon?

D. Diego. Ich weiß nicht weiter.

hernanbo.

Aber wie nur frag' ich benn?

D. Diego.

Borficht brauchft du um fo Rleines?

Bernando.

Ja; benn wer nicht Borficht braucht, Kriegt oft Schläge.

D. Juan.

Lauf nun eilig

Und fuch' irgend einen Borwand, Um in's Saus bich einzuschleichen.

Bernando.

Run wohlan, es foll gefchehn. Auf hier ruft mein Geift euch Beibe, Das ihr febet in ber Antwort Mein erfinderisch Erbreiften.

Bo benn wartet ihr auf mich? D. Diego.

Sind wir boch fo nah bei meinem Saufe! Dort nun warten wir. Bernando.

Balb feht ihr gurud mich eilen.

D. Diego.

Rommt, Don Juan; benn mich verlangt, Daß ihr von ber Dam' im Schleier Mir berichtet, wer fie war.

D. Juan.

hort ein feltsames Greigniß, Das euch wundern wirb.

(D. Juan und D. Diego gehen ab) Sernando.

D Rleibung,

Belche Roth bu mir bereiteft!

Doch worin besteht die Roth? Bare dies das erste Schreiben, Das vor einer Schwiegermutter Alter Zeit ich überreichte? Schwiegermutter heut'ger Zeit Ueberbrächten's selbst; benn freilich Uebt' im Rechtsbezirt der Liebe Sonst ein Richter voll von Eifer Criminalgerichtsbarkeit, Wo Civilrecht jest entscheibet.

Don Felix und Lifardo treten auf.

Lifarbo.

herr, wohin?

D. Felix. Beiß ich's, Lifardo?

Denn obwohl ich's erft beeibet, Leonor nie mehr zu fehn, Dennoch, ben Moment ergreifend, Da bie Lipp' es kaum gesprochen, Will bas herz fie Lugner heißen.

hernanbo (ohne die Andern qu feben). Straf mich Gott! Ob wohl das Rleid Farbig ober dunkel fenn wird?

D. Felix (für fich). himmel, was ist bieses? Giebt's Denn zwei herzen mir im Leibe? Giebt es benn in mir zwei Willen Und zwei Seelen? Nein! Was heißt es Denn, daß ich Gin Ding beschließe, Und dann, gegen mich, entscheibe, Ganz ein andres Ding zu thun? Weh! ich Thor! ich Ungescheibter! Weiß ich nicht, daß ich am mindften Ueber mich weiß herr zu bleiben?

Hernando (wie oben). hier wohnt Dona Leonor. Erft ein Kreuz, und dann hineingehn Mit dem rechten Fuß; nur nicht Wit dem linken 'raus: Gott leit' es! Run wohlan, dies ist die Thur; Krisch! geklopft!

(Er pocht an D. Alonfe's Saus.)

D. Felir.

Was kann das heißen? Klopft ein Wann nicht an die Wohnung Leonor's?

Lifarbo.

Ja.

D. Felir.

Richts erscheint mir,

Das nicht Gifersucht als Anlag Gleich zur Gifersucht ergreifet. hier, gebedt von biesem Borsprung, Lag uns horchen, wen er meinet.

(Sie verbergen fich.)

Ines fommt aus bem Saufe.

Ines.

Wer hier flopft?

Sernanbo.

Sind Gure Gnaben

Gine Ines, die ich eifrigst Suche?

Ines.

Gine Ines bin ich;

Db bie, bie ihr fucht? Ich weiß nicht.

Sernanbo.

Ich wohl; und daß biefe Ines Als ihr Schäftein nun mich ftreichle, Leg' ich ihr mich in die Arme.

(Er will fie umarmen.)

Ines (ihn abwehrend).

Compliment uralter Beiten!

Doch gur Cache: Was, mein herr,

Sabt ihr ju befehlen weiter?

Sernanbo.

Ich befehle nicht, ich biene. Dieses Brieflein . . .

D. Relix.

Alle Beil'gen!

Brief' an Ines?

Sernando. Ueberbring' ich. Ines.

Doch von wem?

D. Relix (tritt hervor und reift bem Brief meg).

Das wird fich zeigen.

Ines.

Weh mir!

Sernanbo.

Warum nimmt Gw. Gnaben

Mir ben Brief weg?

D. Felir.

Beil mir's einfällt.

Sernando.

Das ift gar ein trifft'ger Grund, Und ich will mich gern bescheiben. Lef't ihn, herr, und gebt zur Antwort, Was ihr eben bienlich meinet.

(Er will gehn.)

D. Relix.

Wartet, geht nicht fort! Auch bu, Ines, follst mir nicht hineingehn, Eh' ich biesen Brief gelesen.

(Er öffnet ben Brief.)

Ines.

Alles gittert mir am Leibe.

Sernando.

D wer jest boch Muth befage! Doch vielleicht giebt's beffer keinen.

D. Relir (lieft).

"Ich konnte ben Borfall von heut Racht nicht ver-

meiben; benn ba ich wartete, um mit Dir zu fprechen, wie Du mir angeboten hattest, tam jener Cavalier herzu, zog ben Degen und nöthigte mich zur Bertheibigung. Gieb mir Nachricht, wie die Sache ausgefallen; benn eh' ich gewiß bin, Du senst außer Gefahr, tein Wort von meinen Leiben. Gott schuße Dich!"

Der Brief ift für Leonor; Sa, mein Argwohn war nicht eitel!

Ines. Simmel, ach, wie ift mir angst!

Hernanbo. Gi, ba ich euch so bies Schreiben Deffnen sah, bacht' ich, es ware Kur euch selbft.

> Ines. Was werd' ich leiben!

D. Felix.
Laß auf einmal alles Gift
Leeren uns bis auf die Reige! —
Ines, wer ist dieser Mann,
Der so sehr besorgt und eifrig
Deiner Gerrinn schreibt?

Ines.

Weiß ich's?

D. Felix. hort ihr, fagt mir ohne Weilen, Guter Freund: wem bienet ihr? Sernanbo.

Dem Don Juan be Silva freilich;

Aber wenn ich fam ...

D. Felir.

Genug!

Sernando.

D. Relir.

Michts will ich hören weiter. Sernanbo.

Bar's von Seiten . . .

D. Relir.

Gur' Entidulb'gen

Ift umfonft; boch bort bies Gine: Saget bem Don Juan be Gilva, Daß, wenn irgend er beschreitet Diefe Gaffe, wann es fen, Mit Schwerdthieben ihn entleiben Wird Don Felix be Tolebo.

Und bağ er's vermag, jum Reichen Deffen nehmt und bringet ibm

Diese zwei. -

(Er haut ihn zweimal über ben Ropf.)

Sernanbo.

Ich muß verscheiben!

Ginen Beicht'ger her!

Ines (bei Geite).

Was giebt er

Mir nun?

Doch worin besteht die Roth? Bare dies das erste Schreiben, Das vor einer Schwiegermutter Alter Zeit ich überreichte? Schwiegermutter heut'ger Zeit Ueberbrächten's selbst; benn freilich Uebt' im Rechtsbezirt der Liebe Sonst ein Richter voll von Eifer Criminalgerichtsbarkeit, Wo Civilrecht jest entscheibet.

Don Felip und Lifardo treten auf.

Lifarbo.

herr, wohin?

D. Felix. Weiß ich's, Lisardo?

Denn obwohl ich's erft beeibet, Leonor nie mehr zu fehn, Dennoch, ben Moment ergreifenb, Da bie Lipp' es faum gesprochen, Will bas herz fie Lügner heißen.

hernando (ohne die Andern zu sehen). Straf mich Gott! Ob mohl bas Rleib Karbig ober dunkel fenn wird?

D. Felix (fur fich). himmel, was ist bieses? Giebt's Denn zwei herzen mir im Leibe? Giebt es benn in mir zwei Willen Und zwei Seelen? Nein! Was heißt es Denn, daß ich Ein Ding beschließe, Und dann, gegen mich, entscheibe, Ganz ein andres Ding zu thun? Weh! ich Thor! ich Ungescheibter! Weiß ich nicht, daß ich am mindften Ueber mich weiß herr zu bleiben?

Hernando (wie oben). Hier wohnt Dona Leonor. Erft ein Kreuz, und dann hineingehn Mit dem rechten Fuß; nur nicht Wit dem linken 'raus: Gott leit' es! Run wohlan, dies ift die Thur; Krisch! geklopft!

(Er pocht an D. Alonfo's Saus.)

D. Felir.

Was kann das heißen? Klopft ein Wann nicht an die Wohnung Leonor's?

Lifardo.

Ja.

D. Felir. Nichts erscheint mir,

Das nicht Gifersucht als Unlaß Gleich jur Gifersucht ergreifet. hier, gebedt von biesem Borsprung, Laß uns horchen, wen er meinet.

(Sie verbergen fich.)

3nes fommt aus bem Saufe.

Ines.

Wer hier flopft?

Bernando.

Sind Gure Gnaben

Eine Ines, die ich eifrigft

Suche?

Ines.

Gine Ines bin ich; Ob die, die ihr sucht? Ich weiß nicht.

Sernando.

Ich wohl; und daß biefe Ines Als ihr Schaffein nun mich ftreichle, Leg' ich ihr mich in die Arme.

(Er will fie umarmen.)

Ines (ihn abwehrenb).

Compliment uralter Beiten!

Doch gur Cache: Bas, mein herr,

Sabt ihr zu befehlen weiter?

Sernando.

Ich befehle nicht, ich biene.

Diefes Brieflein . . .

D. Felir.

Alle Beil'gen!

Brief' an Ines?

hernando.

Ueberbring' ich.

Ines.

Doch von wem?

D. Felir (tritt hervor und reift bem Brief weg).

Das wird fich zeigen.

Ines.

Weh mir!

Sernanbo.

Warum nimmt Gw. Gnaben

Mir ben Brief meg?

D. Felir.

Beil mir's einfällt.

Sernanbo.

Das ist gar ein trifft'ger Grund, Und ich will mich gern bescheiben. Les't ihn, herr, und gebt zur Antwort, Was ihr eben bienlich meinet.

(Er will gehn.)

D. Relir.

Wartet, geht nicht fort! Auch bu, Ines, follst mir nicht hineingehn, Eb' ich biesen Brief gelesen.

(Er öffnet ben Brief.)

Ines.

Alles gittert mir am Leibe.

Sernando.

D wer jest boch Muth befage! Doch vielleicht giebt's beffer feinen.

D. Relir (lieft).

"Ich konnte den Borfall von heut Racht nicht ver-

meiben; benn ba ich wartete, um mit Dir zu fprechen, wie Du mir angeboten hatteft, fam jener Cavalier herzu, zog ben Degen und nothigte mich zur Bertheibigung. Gieb mir Nachricht, wie die Sache ausgefallen; benn eh' ich gewiß bin, Du fenst außer Gefahr, tein Wort von meinen Leiben. Gott schufe Dich!"

Der Brief ist für Leonor; Ha, mein Argwohn war nicht eitel!

Ines.

Simmel, ach, wie ift mir angst!

Sernando.

Ei, ba ich euch fo bies Schreiben Deffnen fah, bacht' ich, es ware Für euch selbst.

Ines.

Bas werd' ich leiben!

D. Felir.

Laß auf einmal alles Gift Leeren uns bis auf die Neige! — Ines, wer ist dieser Mann, Der so sehr besorgt und eifrig Deiner Gerrinn schreibt?

Ines.

Weiß ich's?

D. Welir.

Sort ihr, fagt mir ohne Beilen, Guter Freund: wem bienet ihr?

Sernanbo.

Dem Don Juan be Silva freilich; Aber wenn ich kam . . .

D. Felip.

Genug!

hernando.

War's . . .

D. Felir. Richts will ich hören weiter. Sernando.

Bar's von Seiten . . .

D. Felir.

Gur' Entidulb'gen

Ift umfonst; boch hört bies Eine:
Saget bem Don Juan be Silva,
Daß, wenn irgend er beschreitet
Diese Gasse, wann es sen,
Mit Schwerdthieben ihn entleiben
Wird Don Felix be Tolebo.
Und baß er's vermag, zum Zeichen
Dessen nehmt und bringet ihm
Diese zwei.

(Er haut ihn zweimal über ben Ropf.)

hernando.

Ich muß verscheiben!

Ginen Beicht'ger ber!

Ines (bei Geite).

Was giebt er

Mir nun?

Sernando. Ich bin eine Leiche!

D. Felir.

Und daß ich's behaupten will Auf dem Plag, allein.

Lifarbo.

Was treibst bu?

D. Felix.

Was weiß ich?

Hernando. Ich weiß es wohl;

Er zerhieb mich, und nicht leife. Giebt's hier keine Krankenfanfte, Die zum Baber mich in Gile Bringen kann? Ich will ja gern Ewig ihm verbunden bleiben, Nur, daß er mich jest verbinde.

(ab.)

· Lifarbo.

Ich will biefen Mann begleiten, Ob bie Bund' auch wohl gefährlich Cepn mag.

(ab.)

D. Felir.

Ines!

Ines. Dir vom Leibe

Mit bem Degen, herr! Ich weiß Richts.

D. Felix.

Sen ruhig boch!

Ines.

Ja freilich!.

D. Felir.

Sage beiner herrinn . . .

Ines.

Beffer

Sagft bu's felbft.

Leonor fommt aus bem Baufe.

Leonor.

Bas foll das heißen?

Giebt's bei Tage wie bei Nacht Sier vor'm Sause Larm und Streiten?

D. Relix.

Ja, weil bu bei Tag und Nacht Unlaß giebst zu folchen Streichen. Rennor.

Welchen Unlag?

D. Felir.

Dieser Brief,

Der, für bich bestimmt, an beine Bofe tam, wird's fagen.

Leonor.

Brief?

Und für mich? Ines, was heißt dies? Ines.

Strafe Bott mich, wenn ich weiß,

Weffen, und wozu bies Schreiben; Roch auch tenn' ich ben, ber's brachte.

D. Felir.

Much gut; benn ber Brief ja zeigt es. Der Galan, ber vor'ge Nacht, Um mit bir zu sprechen, heimlich hier war, von bir eingelaben, Schreibt ihn und verlangt sehr eifrig, Das bu von ber Sachen Ausgang Ihm berichten magst; auch schreibt er, Das er, bich gesichert sebenb, Reben will von seinen Leiben.

Wie? Don Felip!

D. Felix. Sa! hier ift

Rein Don Felir mehr.

Leonor.

Gott weiß es . . .

D. Felix.

Richts mehr glaub' ich, was bu fagft, Glaube nur, was flar sich zeiget. Rimm ben Brief nun und gieb Antwort; Denn man muß ben herrn befreien Bon ber Angst, worin er schwebt.

Du, mein Glud, mein herr, mein Gigner!

D. Felix. Du, mein Leib, mein Tob, mein Babufinn! Leonor.

Richts, was du ba fagft, begreif' ich.

D. Felir.

Nun, noch einmal benn, gang flar, Wiederhol' ich bir bies Schreiben: Dein Galan, Don Juan be Silva, Ift um bas, was fich ereignet, In ber außerften Beforgnif.

Leonor.

Jeht noch weniger begreif' ich. Wer ist der Don Juan de Silva? Denn ich kenn' ihn nicht.

D. Felir.

Wie preislich!

Alles läugnen, heißt ja, Alles Eingestehn. Hat jede Weise Des Betrugs, wie leicht sie war, Ganz ermangelt beinem Geiste? War es besser nicht, zu sagen: "Felix, bieser Mann macht freilich Mir ben Hof, boch ich verwerf ihn. War er biese Nacht hier heimlich, Schreibt er jest, so treibt ihn Liebe, Die ich nimmer gut geheißen." Dich entschulbigt hättest du Mit bem Schein ber Wahrheit; leiben Würd ich weniger, mir benkend, Wahr sen tonn' es wohl zum Theile.

Aber laugnen felbft den Grundfas, Seift ausweichen bem Beweife.
Leonor.

Muß ich, ist ber Grundsat falsch, Richt ihn läugnen? Alle heil'gen Sollen mich verlassen, tenn' ich Den Don Juan. Zwar, wenn du meintest Don Diego de Lara, Bruder Einer nahen Freundinn, freisich Müßt' ich dann gestehn, Don Felix, Es sen wahr, daß er nach meinen Ertern eifrig schaut.

D. Felir.
Sut Mittel,
Um bon Argwohn sich zu rein'gen,
Das man anbern wedt!

Leonor:

Und fagteft

Du nicht felbst, die beste Beise Der Befriedigung sen Bahrheit? D. Kelix.

Ja; boch anders fühl' ich's leiber.
Denn am Ende wohl ist nichts
G'nügend einem franken Geiste:
Zweifelt er, so mögt' er wissen;
Weiß er nun, so mögt' er zweifeln.
Drum, nicht zweifeln mehr noch wissen
Will ich; denn ich will nichts weiter,
Als dich fliebn.

Leonor.

Bleib! D. Felix.

Las mich los;

Denn fprichft bu noch mehr, so mein' ich, Wird mit jedem neuen Worte Sich ein neuer Bule zeigen.

Leonor.

Sieh . . .

D. Felir.

G'nug feh' ich, benn ich febe, Faliche, beine Seucheleien,

Deine Lugen, bein Betrugen, Deine Rante, beine Streiche.

Leonor.

Sehn wirft bu mein treues Berg.

D. Relix.

Spat, gur Ungeit wirb's ericheinen.

Leonor.

D verwunscht mein bofes Schickfal, Das mir folden Ruf bereitet!

D. Relix.

D verwünscht mein heillos Unglud, Weil's mir Leonor entreißet!

(Leonor und Ines geben in's Saus, D. Felix von ber Gaffe ab.)

Bimmer im Saufe bes Don Diego.

Elvira tritt auf, in veranderter Rieibung; Juana bilft ihr bei'm Angiehn.

Glvira.

Shudlich, Juana, nenn' ich bies, Daß bem Bruber wir verborgen Blieben sind; und da heut Morgen Er bas Haus so früh verließ, Daß er nicht erst zu mir kam, Weil er mich zu wecken scheute, Sag' ihm Niemand, baß ich heute Einen Gang schon unternahm. Denn ob's gleich nicht viel verschlage, Da er weiß, ich geh' aus Lust: Doch, bleibt's heut ihm unbewußt, Giebt's an einem andern Tage Bessern Borwand, auszugehn Und Don Juan zu sprechen.

Sier,

herrinn, gang allein find wir, Und bu konntest mir gestehn, Dacht' ich, dieser Maske Grund. Gloira.

Deine Neugier will ich ftillen; Denn ich schwieg nur um beswillen, Beil ich bachte, bieser Fund Konne beinem Geift nicht fehlen. Tuana.

Richt ben Swed zu febn, fo bumm Bin ich nicht; allein warum Sold ein feltsam Mittel wählen? Denn ibn fuchen fo befliffen. So verschleiert, fo verftedt, Db's mir Alles auch entbedt, Läßt mich bennoch gar nichts wiffen.

Glvira.

Mun, bu weißt, wie treu ergeben Längst mein Bruder und Don Juan Sind einander jugethan; Und ba fo mein einfam Leben Täglich hier vor Augen fand Seinen Unftanb, feinen Werth, Sat in Neigung fich verkehrt Bas als Tändelei entstand, Und was, feit ich angefangen Nachzuforschen biefem Triebe, Bon ber Reigung geht gur Liebe, Bon ber Liebe jum Berlangen. Zwar mir blieb nicht unbemerkt, Bas mir auflegt meine Burbe, Doch ich fühlt' auch eine Burbe, So Entbehrung ftete verftarft; Und von zweien Rummerniffen Bleich bedrangt, fand ich nichts mehr Sinderlich, als ihn fo fehr Meines Bruders Freund gu wiffen.

Und fo, um zugleich zu ftillen Meiner eignen Achtung Drang, Meiner blinden Neigung Zwang, Und der Freundschaft heil'gen Willen, Sucht' ich nun . . .

Don Diego und Don Juan treten auf. (Juana geht mahrend ber erfien Reben ab.)

D. Diego.

Gi, tretet immer

Gin, Don Juan; benn fo wie wir Stehn gufammen, findet ihr Rein euch untersagtes Zimmer hier im Sause.

D. Juan.

Euch gebührt Meiner Freundschaft ganz Bertrauen; Doch muß meine Treue schauen, Ob es auch zum Mißbrauch führt. Deshalb zaudert' ich, mein Bester, Einzutreten, als ich sah, Doff Elvira sen allba.

D. Diego.

Sie wird euch, als meine Schwester, Die Erlaubnis nicht versagen, Beil's ju Gute tommt auch mir.

Elvira.

Richt zwar bem Don Juan, boch bir Bohl.

D. Diego.

Weshalb?

Elvira.

Weil große Rlagen

Ueber bich mein Berg fürwahr Seut erhebt.

D. Diego. Wegwegen boch?

Elvira.

Beil bu biefen Morgen noch Gar nicht zu-mir tamft.

D. Diego.

'S ift mabr;

Alber wenn ich ausgegangen, Ohne baß ich zu bir kam, War's, weil ein gewiser Gram Mein Gemuth zu sehr befangen. Dann auch, ba in biesen Tagen Ich bich oft ausgehen sah, Glaubt' ich, bu senst nicht mehr ba.

Glvira.

heute mußt' ich's mir verfagen, Beil ich mich nicht wohl befand. Aber fage, welcher Rummer Raubte dir fo früh den Schlummer?

D. Diego.

Still von biefem Begenstand! Das geht beine Freundinn an. Glvira.

Bar' ale Lohn nicht angemeffen Dem Berichmahen ein Bergeffen?

D. Juan.

B'nugfam fchelt' ich feinen Babn, Der, fo blind und hoffnungslos, Ru gewinnen sucht die Triebe

Stolzer Sprobigfeit.

Glvira. Die Liebe

Meines Brubers ift febr groß.

D. Diego.

Schilt, Glvira; boch ich bente, Freund Don Juan, ihr icheltet nicht.

Schweigen icheint mir eure Pflicht,

Wenn ich jenen Fall bebente, Den ihr eben mir ergablt.

Mehr, als lieben ein Berfchmahn, Thut, wer liebt, und fieht nicht, wen?

Elvira.

Sieht nicht, wen?

D. Juan. Ja wohl!

Elvira.

Mir fehlt

Der Begriff von folden Dingen. -

(bei Seite)

Wiffen mögt' ich auf die Art, Bas er Tenem offenbart.

D. Juan. Soll ich's euch jur Runde bringen,

So bort aufmertfam mich an; Denn der Kall ift borenswerth, Und so, das ich unbeschwert Ihn vor euch ergablen fann. -Mußiggang, bes Sofes Gitte, Bracht' in biefen Maientagen Fruh mich ju bem grunen Raume, Bruh mich ju bem grunen Blate, Der, ein Konigreich von Blumen Und ein Labbrinth von Aftwert, Dient als Balbachin bem Rluffe Und als Teppich bem Balafte. Unter ben gerftreuten Saufen, Welche, bin und wieder wallend, Schon're Nymphenchore flochten, Als die auf Glofiums Matten. Trat, verschleiert, eine Schonheit In ben Barten, offenbarend Im Rachlaffgen mehr bes Solben. Mls des anspruchvollen Prangens. Trop ber unverhüllten Schonheit Derer, bie fich nicht verbargen, Sing fie biefen Allen vor, Siegend, und Beweise ichaffenb Rur ben Sat, ber ba behauptet, Schonheit fen ber Liebesftrahlen Stärfftet nicht; benn ohne fie

Sat auch Freimuth feine Banbe. Ungezwungenbeit ibr Reft. Liebreis feine Siegerichlachten. Wenn ich auch fie malen wollte, Bar's unmöglich; nicht beshalben, Beil die Anmuth nicht mit Strichen Ober Karben laßt fich malen. Sonbern weil ich gar tein Mertmal Guch von ibr zu geben babe, Als bas fie bes Butes menia. Biel bes Schleiers fchien an achten; Obwohl bennoch manchesmal Durchbrach burch bie ichwarzen Schranten Rener undurchficht'gen Sulle Gine Sand vom bellften Blange, Die ber Lilien und ber Rofen Rurftinn mar, und ber ale Stlave Sulbiate bes Schnees Blang, Gin beschmutter Ufrifaner. Liftia macht's ein fleiner Bach, Belder, Natter von Arnftallen, Awischen niederm Gras vom plumpen Ruftritt eines Baums gertrampelt. Schnappte nach bem reichen Saum Ihres Oberfleids, befalbend Tener Fransen reines Golb Mit des Speichels Alabafter; Denn er zwang fie, um bas Sift Seiner Lippen abzuhalten,

Cebn au laffen einen Ruß, Bon Gestalt und Schmud fo artig, Dag er fprach: 3ch bin Jasmin, Mus bes Schuhes Rnofp' entfaltet. Da ich einft aus meinen Mugen Sie verlor, wies felbft ber Unger Mich gurecht, boch mich allein; Denn bie im gertretnen Grafe Thre Spur ju fuchen gingen, Reiner fand fie von ben Allen. Ich nur, beffer unterrichtet Bon bem garten bolben Bange, Rand fie, benn ich folgt' ihr nach Durch ber Wiese Blumenmatten, Weil fie murb'ger fich bebiente Blub'nder, ale gertretner Pfade. Bas ich im Borbeigehn fprach, Weiß ich nicht; boch fie, mit garter Antwort, gab mir bie Grlaubniß, Sie im Bebn zu unterhalten. Nimmer fah ich noch ein Beib Bon fo reichem Beifte, gattenb Mit ber Ghrbarkeit Gefeten Alle Freiheit bes Beschmades. Bis Madrid folge' ich ihr nach; Und ber Leganitengaffe, Die ein Anger war por Beiten, Wollten eben wir uns naben, Als fie fprach: Senor Don Juan,

Scot fo aut mid IR verlaffen; Denn wofern ihr weber felbit. Red en't Diener and, mir nadarbt. Red ausforidet wer ich bin, Treffet ihr mich alle Tage. 3d, ben folde feitne Gunt Unveriebens überraichte. Sagte bie Bedinanna III. Bang bon Sodmuth anfachlafen. Gin'ge Tage tam fie wieber; Aber, wie am erften, fant ich Jeden Tag mit gleicher Sorgfalt Dicht verschleiert ftets ihr Antlig. 3d nun, sehend, daß die Tanfonna Chon fo lange Beit gewaltet, Unternahm bent ihr zu folgen, Ihrer Beigerung nicht achtenb. Doch bie Dame . . .

Juana tritt auf.

Juana (311 D. Diego). Draußen, herr,

Ift ein Mann, ber auf bich wartet. D. Diego.

But; ich fomme.

(Jmana ab.)

Euch, Don Juan, Bitt' ich fehr, nicht fortzufahren, Bis ich ba bin; benn es spannt Mich bie Seltsamkeit bes Falles.

(ab.)

Elvira (bei Seite). Das zu hindern ift mir wichtig; Denn die Zeichen, die er angiebt, Konnten leicht erwas entbeden. —

(laut)

Zwar, Don Juan, fest biefer gange Borfall mich in Stannen; boch Thut Gin Umftanb bas vor Mem.

D. Juan.

Fraulein, was?

Elvira. Gin Cavalier,

So gebilbet und fo ablig,
So galant und fo verständig,
So großmuthig und fo wader,
Kann fo laut die Gunstbeweise
Kund thun, die ihm eine Dame
Zugewandt, wer sie auch seyn mag?

D. Juan.

Was thut's, ba ich ihren Namen Ja verschwieg?

Elvira.

Ihr wift ihn nicht, Bie ich schließ' aus biesem Allen, Und beshalb verschweigt ihr ihn; Denn wer Gunstbeweise sagte, Sagt auch Namen, weiß er fie. Und so will ich jest euch rathen, Schweigt, wenn ihr ihn wünscht zu wiffen; Daß, die euch gesucht, die Dame, Guer Großthun nicht vernehme, Und, wenn sie bemerkt, ihr prahlet Eitel g'nug, daß man euch suche, Richt das Suchen unterlasse. Denn wer Klein'res nicht verschweiget, Sagt auch Größers wohl; und klar ist, Daß die Gunstbeweise Jener, Die euch sucht, so achtsam handelnd, Der nicht zu empfahn verdienet, Der sie schweigend nicht bewahret.

(ab.)

D. Juan. Dankenswerth ist der Berweis, Und ich will . . .

## Don Diego tritt auf.

D. Diego. Rur fortgefahren Jest, Don Juan; schon abgefertigt hab' ich jenen Mann.

D. Juan.

Die Sache

Ift zu Ende icon; benn nichts Sab' ich weiter euch zu fagen, Als, daß ich nicht weiß, wer's ift.

D. Diego.

Und Glvira?

D. Juan. Kaum gegangen

War't ihr, ging auch fie.

D. Diego.

Mertwürd'ge

Blöbigfeit!

Jemand braußen. Bu bem Gemache

Beht hinein!

D. Diego (hinaussehend). Wer läßt um biese Zeit sich in ber Sanfte tragen?

Sernando tritt auf, mit verbunbenem Ropfe.

Hernando.

Ich bin's, der fich eingefänftet, (Doch nicht fanft) um vorzuschlagen, Daß das Rleid ein Todtenkleid Möge fenn.

D. Diego. Was giebt's, Hernando? Hernando. Was foll's geben? Unglud!

D. Juan.

Leget

Rein Gewicht auf bieses Faseln. Gang gewiß, um euern Brief Angebracht zu sehn, erbacht' er Diesen Pfiff. Bernanbo.

Ja wohl ein Pfiff!

Denn es pfiff mir um den Raften.

D. Juan.

Gi fo fprich, was har's gegeben? D. Diego.

Run, hernando, las bein Spafen. Sernando.

Spaß? Run wahrlich, ift bas Spaß, Ift es Spaß vom berbsten Schlage, Wahrer Schlagspaß.

D. Diego.

Was für Streiche

Fängst bu an? Komm boch zur Sache! Sernando.

herr, an fang' ich feine Streiche, Doch auf bab' ich fie gefangen.

Elvira und Juana ericheinen im hintergrunde.

Glpira.

Still! Bon hier aus laßt fich febn,

Wer fo großen Larm bier machte.

D. Juan.

Mach' uns nur ben Ropf nicht warm. Sernanbo.

Bift ihr, was ein hofmann fagte? Geb mit bem Befcheib jum Teufel!

D. Diego.

Wie ift bein Befcheib denn?

## Bernanbo.

Garftig;

Doch bas glaubt mir nur, bas ich Gut Befcheib bekommen habe.

D. Juan.

Sprich, was bringst bu? Sernando.

Was ich bringe?

Wunden hier am Ropf; nichts anbers.

D. Juan und D. Diego.

Wie? Was fagft bu?

Sernando.

Wenn ihr's nicht

Blauben wollt, hier ift mein Raften.

D. Juan.

Wer hat bich verwundet?

Bernando.

Sört mich

Beib' an; ich will turz mich fassen.
Ich ging, klopfte; Ines kam.
Ich gab ihr den Brief; da nahte
Plöylich sich ein Cavalier,
Der ihn aus der hand mir rasste.
Ind bann: Guter Freund — so fragt' er —
Bei wem bienet ihr? Mein herr
Ik Don Juan de Silva, sagt' ich;
Doch da ich ihm melden wollte,
Wer an jenen Ort mich sande.

Elvira.

Bar' als Lohn nicht angemeffen Dem Berschmahen ein Bergeffen?
D. Juan.

G'nugfam ichelt' ich feinen Bahn, Der, fo blind und hoffnungslos, Zu gewinnen fucht die Triebe Stolzer Sprobigkeit.

Glvira.

Die Liebe

Meines Bruders ift febr groß.

D. Diego. Schilt, Elvira; doch ich benke,

Freund Don Juan, ihr scheltet nicht. Schweigen scheint mir eure Pflicht,

Wenn ich jenen Fall bebente,

Den ihr eben mir ergahlt. Mehr, als lieben ein Berschmähn, Thut, wer liebt, und sieht nicht, wen?

Elvira.

Sieht nicht, wen?

D. Juan. Ja wohl!

Elvira.

Mir fehlt

Der Begriff von folden Dingen. —

(bei Seite)

Wiffen mögt' ich auf bie Art, Was er Jenem offenbart.

D. Juan.

Soll ich's euch jur Runbe bringen, Go bort aufmertfam mich an; Denn ber Fall ift borenswerth, Und fo, bas ich unbeschwert Ihn vor euch ergablen tann. -Müßiggang, bes Sofes Sitte, Bracht' in biefen Maientagen Fruh mich ju bem grunen Raume, Fruh mich zu bem grunen Dlate, Der, ein Konigreich von Blumen Und ein Labprinth von Aftwert, Dient als Balbachin bem Rluffe Und als Tevvich bem Valafte. Unter ben gerftreuten Saufen, Welche, hin und wieder wallend, Schon're Nymphenchore flochten. Als bie auf Glofiums Matten, Trat, verschleiert, eine Schonbeit In den Garten, offenbarend Im Nachläffgen mehr bes Solben, Als des ansvruchvollen Prangens. Trop ber unverhüllten Schonbeit Derer, bie fich nicht verbargen, Bing fie biefen Allen por, Siegend, und Beweise ichaffenb Rur ben Sat, ber ba behauptet, Schönheit fen ber Liebesftrablen Stärffter nicht; benn ohne fie

Sat auch Freimuth feine Banbe, Ungezwungenbeit ihr Reft, Liebreis feine Siegerichlachten. Wenn ich auch fie malen wollte, Bar's unmöglich; nicht beghalben, Beil bie Unmuth nicht mit Strichen Dber Karben läßt fich malen, Sondern weil ich gar fein Mertmal Guch von ihr zu geben babe, Als daß fie des Dutes wenig, Biel bes Schleiers ichien zu achten; Obwohl bennoch manchesmal Durchbrach burch bie fdmargen Schranten Tener undurchsicht'gen Gulle Gine Sand vom bellften Blange, Die ber Lilien und ber Rofen Rurftinn war, und ber als Stlave Sulbiate bes Schnees Blang, Gin beschmutter Ufrifaner. Liftia macht's ein fleiner Bach, Welcher, Natter von Arnftallen, Amischen nieberm Gras bom plumpen Ruftritt eines Baums gertrampelt, Schnappte nach bem reichen Saum Thres Oberkleids, besalbend Jener Fransen reines Golb Mit des Speichels Alabafter: Denn er zwana fie, um bas Bift Seiner Lippen abaubalten,

 $\cdot \circ \lambda$ 

Cebn gu laffen einen Rus, Bon Gestalt und Schmud fo artig, Dag er fprach: 3ch bin Jasmin, Mus bes Schubes Rnofp' entfaltet. Da ich einft aus meinen Augen Sie verlor, wies felbft ber Unger Mich gurecht, boch mich allein; Denn bie im gertretnen Grafe Thre Cpur ju fuchen gingen, Reiner fand fie von ben Allen. Ich nur, beffer unterrichtet Bon bem garten bolben Bange, Rand fie, benn ich folgt' ihr nach Durch ber Wiese Blumenmatten, Weil fie wurd'ger fich bebiente Blub'nder, als gertretner Pfabe. Was ich im Borbeigehn fprach, Beiß ich nicht; boch fie, mit garter Antwort, gab mir bie Erlaubnis, Sie im Behn zu unterhalten. Nimmer fah ich noch ein Beib Bon fo reichem Beifte, gattenb Mit der Ghrbarfeit Befeten Alle Freiheit bes Beschmades. Bis Mabrid folgt' ich ihr nach; Und ber Leganitengaffe, Die ein Anger war por Beiten, Bollten eben wir uns naben. Mls fie fprach: Senor Don Juan,

Send fo gut mich zu verlaffen; Denn wofern ihr weder felbft, Roch eu'r Diener auch, mir nachgebt, Doch ausforschet wer ich bin. Treffet ihr mich alle Tage. 3d, ben folde feltne Bunft Unverfebens überrafchte. Sagte bie Bebingung gu, Bang von Sochmuth aufgeblafen. Gin'ge Tage fam fie wieber; Aber, wie am erften, fand ich Jeben Tag mit gleicher Sorgfalt Dicht verschleiert ftets ihr Untlig. Ich nun, febend, bag bie Taufdung Schon fo lange Zeit gewaltet, Unternahm beut ihr zu folgen, Threr Beigerung nicht achtenb. Doch bie Dame . . .

Juana tritt auf.

Juana (zu D. Diego). Draußen, Herr,

Ift ein Mann, ber auf bich wartet. D. Diego.

But; ich fomme.

(Juana ab.)

Euch, Don Juan, Bitt' ich fehr, nicht fortzufahren, Bis ich ba bin; denn es spannt Mich bie Seltsamkeit des Falles.

(ab.)

Elvira (bei Seite). Das ju hindern ift mir wichtig; Denn die Zeichen, die er angiebt, Konnten leicht erwas entbeden. —

( (aut )

Zwar, Don Juan, fest biefer ganze Borfall mich in Stannen; boch Thut Gin Umftand bas vor Allem.

D. Juan.

Fraulein, was?

Elvira. Gin Cavalier,

So gebilbet und fo ablig,
So galant und so verständig,
So großmuthig und so wader,
Kann so laut die Gunstbeweise
Kund thun, die ihm eine Dame
Zugewandt, wer sie auch senn mag?

D. Juan.

Was thut's, ba ich ihren Namen Ja verschwieg?

Elvira.

The wift ihn nicht, Wie ich schließ' aus diesem Allen, Und deßhalb verschweigt ihr ihu; Denn wer Gunstbeweise sagte, Sagt auch Namen, weiß er fie. Und so will ich jeht euch rathen, Schweigt, wenn ihr ihn wunscht zu wissen; Daß, die euch gesucht, die Dame, Guer Großthun nicht vernehme, Und, wenn sie bemerkt, ihr prahlet Eitel g'nug, daß man euch suche, Richt das Suchen unterlasse. Denn wer Klein'res nicht verschweiget, Sagt auch Größers wohl; und klar ift, Daß die Gunstbeweise Jener, Die euch sucht, so achtsam handelnd, Der nicht zu empfahn verdienet, Der sie schweigend nicht bewahret.

(ab.)

D. Juan. Dankenswerth ist der Berweis, Und ich will . . .

## Don Diego tritt auf.

D. Diego. Rur fortgefahren Jest, Don Juan; schon abgefertigt hab' ich jenen Mann.

D. Juan.

Die Sache

Ift gu Ende icon; benn nichts Sab' ich weiter euch gu fagen, Als, daß ich nicht weiß, wer's ift.

D. Diego.

Und Glvira?

D. Juan. Kaum gegangen

War't ihr, ging auch fie.

D. Diego.

Merfwürd'ge

Blöbigfeit!

Jemand braufen. Bu bem Gemache

Bebt binein!

D. Diego (hinaussehend). Wer läßt um biese Zeit sich in ber Sanfte tragen?

Sernando tritt auf, mit verbunbenem Ropfe.

Bernando.

Ich bin's, der fich eingefänftet, (Doch nicht fanft) um vorzuschlagen, Daß das Kleid ein Todtenkleid Möge senn.

> D. Diego. Was giebt's, Hernando? Hernando.

Bas foll's geben? Unglud! D. Juan.

Leget

Rein Gewicht auf bieses Faseln. Ganz gewiß, um euern Brief Angebracht zu sehn, erbacht' er Diesen Pfiff. Bernanbo.

Ja wohl ein Pfiff!

Denn es pfiff mir um den Raften.

D. Juan.

Gi fo sprich, was hat's gegeben? D. Diego.

Run, hernando, laf bein Spafen. Sernando.

Spaß? Run wahrlich, ift bas Spaß, Ift es Spaß vom berbsten Schlage, Wahrer Schlagsvaß.

D. Diego.

Bas für Streiche

Fängft bu an? Komm boch gur Sache! Sernando.

herr, an fang' ich feine Streiche, Doch auf hab' ich fie gefangen.

Elvira und Juana erfcheinen im Bintergrunde.

Glpira.

Still! Bon hier aus läßt fich febu, Wer fo großen Larm hier machte.

D. Juan.

Mach' uns nur ben Ropf nicht warm. Sernanbo.

Bift ihr, was ein hofmann fagte? Geb mit bem Befcheib jum Teufel!

D. Diego.

Bie ift bein Befcheib benn?

Bernanbo.

Garftig;

Doch bas glaubt mir nur, bas ich Gut Befcheib bekommen habe.

D. Juan.

Sprich, was bringft bu? Sernando.

Bas ich bringe?

Bunden hier am Ropf; nichts anders. D. Juan und D. Diego.

Bie? Bas fagft bu?

Sernanbo.

Wenn ihr's nicht

Blauben wollt, hier ift mein Raften.

D. Juan.

Wer hat bich verwundet?

Sernando.

Hört mich

Beib' an; ich will turz mich fassen.
Ich ging, klopfte; Ines kam.
Ich gab ihr ben Brief; da nahte
Plöglich sich ein Cavalier,
Der ihn aus der Hand mir rasste.
Er durchlas ihn Wort für Wort;
Und dann: Guter Freund — so fragt' er —
Bei wem dienet ihr? Mein Herr
Ist Don Juan de Silva, sagt' ich;
Doch da ich ihm melden wollte,
Wer an ienen Ort mich sandte.

Bollt' er nicht mich boren; nein, Gin Gemifch aus Beiben macht' er: Er mar ber Choler'iche, ich Der Sanguin'iche, und fo fprach er Sehr erarimmt, febr ichredlich, febr Sochmuthia und aufgeblafen: "Saget bem Don Juan be Silva, Deffen Diener ibr euch nanntet. Das Don Relir be Tolebo Ihn, wenn er in biefe Baffe, Und felbft in bies gange Biertel, Je mit Ginem Schritt fich waget, Mit Comerbthieben wird entleiben, Dies behauptend auf bem Plate, Mann an Mann, fobald es noth thut; Und zum Reichen, baß er balten Rann fein Wort, bringt ihm als Drobe Den." Sier bring' ich ihn getragen, Um zu febn, wer von euch 3wei Gben Luft hat jum Berbande.

D. Juan. Schweig', hernando, nicht ein Wort mehr!

D. Diego.

Schweige, weiter nichts, hernando! Bernando.

Ja, nun fehlt mir eben nichts, Als daß ihr mir auch was abgebt.

D. Juan.

Da bu meinen Ramen aussprachft

Und dich meinen Dieher nanntest, hat Don Felix folder Beise Dich behandelt?

hernanbo.

Ift das garftig,

Run, fo glaubst bu boch, daß ich Gut Bescheid bekommen habe.

D. Diego.

Da bu tamft, von mir gesenbet, hat Don Felir bich behandelt Solcher Beise?

hernanbo.

Schlimmer hat

Mich behandelt . . .

D. Diego. Wer?

Sernando.

Der Baber.

D. Juan. Mir nun fällt bie Rach' anheim.

D. Diego.

Mir nun fällt anheim die Rache.

D. Juan.

Nicht fo! Meinen Namen hörte Dort Don Felix; meinen Namen Traf die Schmähung, und ich bin's, Dem er diese Botschaft sandte; Und so hab' ich zu erwiedern. D. Diego.

Wenn, was man voraussett, falfch ift, Darf die Täuschung der Gewalt Mehr nicht, als die Wahrheit, haben. Und die Wahrheit ift, daß ich Sein Rival und Widersacher Bin; ich sandte diesen Diener, Und so hab' ich zu bestrafen

D. Juan.

Keineswegs! Ich bin verpflichtet, Weil an mich er ja sich wandte, Und ich muß genug mir thun.

D. Diego.

Es beleidigt nur die Absicht; Und so, wandt' er sich an euch, Bar's, weil ihn getäuscht der Rame, Und die Absicht ging auf mich, Beil ich seiner Dame nachging.

Sernando.

Wenn ich jest nicht bienen kann Mit burchaus gesundem Rathe, Will ich blut'gen Rath euch geben: Konnt ihr Beibe nicht ihm nachgehn Und zugleich ihn Beibe zucht'gen?

D. Juan.

Rimmermehr! benn eine Schanbe Bar's für mich, bem, ber mich einzeln Forbert, nachzugehn felbanber; Und zumal, da er fich anbeut Stand zu halten auf bem Plage. Weißt du, wo er hauft?

Bernanbo.

Rein; herr;

Wo er haut, ja.

D. Juan. Ich will fragen,

Wo er wohnet.

D. Diego. Macht mir nicht

Den Berbruß, euch meinethalben

Bu gefährben.

D. Juan. Sucht ihn nicht,

Denn ich bin ber Schimpfbelabne.

D. Diego.

Doch ein Bufall war bies nur.

D. Juan.

Das ist wahr; boch klar ist . . .

D. Diego.

Bas benn?

D. Juan.

Das Berwicklungen des Zufalls Feffeln find dem Chreumanne.

(ab.)

D. Diego.

Ich will ju ihm gehn guerft, Benn ich nur bas Glud erlange, Seine Bobnung ju erfvahn.

(ab.)

Sernando.

Ungludfel'ge Ruppler, warnen Last euch bies, bas ihr mich feht Ohne Pelz und mit Banbagen.

(ab.)

Elbira (hervortretenb).

Sorteft bu bies Alles?

Juana.

Ja.

Glpira.

Drum geschwind, ben Schleier schaffe! Juana.

Doch was willst du?

Elvira.

Seben will ich,

Juana, ob ich's nicht erlange, Aus Berwicklungen des Zufalls Freund und Bruder los zu machen.

# Zweiter Aufzug.

Strafe vor bem Saufe bes Don Felir.

Dona Elvira und Juana treten auf, Beibe verfchleiert.

Juana.

Bahrlich, fuhn ift ber Entschluß, Serrinn, ben bu nimmit.

Elvira.

Mur felten.

Juana, läßt uns Angst und Sorge Mit mehr Klugheit überlegen.

Juana.

Doch, burch biese Mummerei, Was benn bentst bu abzuwehren? Elvira.

Mißgeschick von meinem Bruber Ober von Don Juan; benn Jedes Dieser Beiben, sen's Entfernung Sen's Gefahr, geht mir zu herzen. Juana.

Und auf welche Weise bentst bu Dem ju wehren?

Elvira.

Romm nur näher,

Rlopf' an diefes Saus, bann horft bu's.

Juana.

Wen hat biefes Saus jum herren? Elvira.

Den Don Felir.

Juana.

Woher weißt bu's?

Elvira.

Beil, als ich burch biese Gegenb Ginst mit Leonor im Bagen Fuhr, sie ihren Gram entdeckte Und mich bat, wir mögten halten hier am haus, aus dem Don Felix Dann hervortrat und am Schlage Sich mit ihr besprach.

Juana.

Und ware

Diefe Sandlung beiner werth, So in eines unvermählten Mannes Wohnung bich ju wagen?

Glvira.

Bis du den Erfolg erkennest, Schilt die Handlung nicht. Juana.

Welch' eine

Ronnt' es fenn, bie nicht bas Schelten Bobl verbiente?

Elvira.

Die, ju hinbern,

Das ein Unglück hier geschehe.
Denn da ich ja selbst gehört,
Wie mein Bruder stritt so eben
Wit Don Juan, wer jenen Oritten
Tödten soll: muß ich nicht streben,
Sen's für meinen Bruder, sen es
Für Don Juan, dem zu begegnen,
Da der Umstand ja, daß Beide
Des Don Felix Haus nicht kennen,
Mich in Stand sest, eh sie kommen,
Die Gewaltthat abzuwehren?

Juana.

Ja; boch ich errathe nicht, Wie bu fie zu hinbern benteft.

Elvira.

Daburch, baf ich Diefen warne Bor Gefahr.

Juana.

Ein solch Benehmen, herrinn, ware mehr ber Borthell Des Don Felix (wenn du nemlich Diesen warnft), als beines Brubers Und Don Juan's.

11

Glvira.

Du irreft ganglich;

Denn ein vorgesehner Sandel Wird gewiß niemals fo schnelle Rolgen haben, wie ein nicht Borgefehner. Dagu rechne, Dag bie Urt ber Warnung g'nuget, Tener Möglichkeit ju wehren. Juana.

Aber wie nur?

Und flopf' an.

Glvira.

Wenn ich's ibm Cage, wirft bu's horen. Beh benn

Juana.

Es ift nicht nothia. Denn die Thur ift offen, feh' ich.

(Gie geben in's Saus.)

Bimmer bes Don Felir.

Don Welir und Lifardo treten auf. . .

D. Relix.

Rein, für mich giebt's feinen Troft! Lifarbo.

Rann fo fehr ein Bram bich qualen? D. Relir.

Qualte Gram ber Giferfucht Temals mit geringrer Starte? Leonor ift mir verloren;

Denn feitbem ich . . .

Lifardo (ber an bie Thur gegangen). Wart' ein wenia;

Denn zwei Frauen, bicht verfchleiert,

Ceh' ich biefem Caal fich nahern.

D. Felip.

Simmel, ware fie die Gine! Lifardo.

Zweifle nicht, fie ift es felber.

D. Felix.

Wie kann ich umbin ju zweifeln? Denn unmöglich ja ift Jene Leonor, weil nicht mein Gerz Freudenvoll ihr klopft entgegen.

# Elvira und Juana treten auf.

Elvira.

Send ihr Herr Don Felix nicht? D. Felix.

D vergebt! Denn mögt' ich herzlich

Gern and fagen: "euch zu bienen", Darf ich beg mich nicht erfrechen.

Glvira.

Euch allein zu fprechen munfcht' ich. D. Relix.

Bohl! Lifardo, bu fannft gehen!

(Lifardo ab.)

Er ift fort; was nun verlangt ihr?

Glpira.

Wenn ein Weib jest zu euch tame, herr Don Felix, euch zu bitten, Das ihr einen Dienft ihr thatet, Würdet ihr ihn thun?

D. Felir.

Bewiß;

Denn ein Mann wie ich ift jeder Dame ftets jum Dienft verpflichtet.

Glvira.

Und wenn biefer Dienst verkettet Bare felbst mit euerm Bortheil, Konnte bann sie ein Bersprechen Bon euch fodern?

D. Felir.

Te nach bem

Eben bies Beriprechen ware; Denn wofern man's foll erfüllen, Ift es noth, es erft gu tennen.

Elvira.

Nun, ich weiß, ihr habt zwei Feinde, Gierig, sich an euch rachen, Beil ihr zwei Beleidigungen Sabt verübt burch Gin Bergeben. Guch zu huten bitt' ich; bies Ift ber Dienft, ben ich begehre.

D. Relir.

Wie?

### Elvira.

Für euer Leben forget; Und deshalb ist das Bersprechen, Das ich sodre, dies, daß ihr Aus Madrid euch wollt entsernen Rur auf kurze Zeit, dis dieser Erste Zorn vorübergehet; Denn für jeglichen Berdruß If heilmittel das Entsetnen.

D. Relir. Auf ben Borfchlag, ben ihr thut, Beiß ich nicht, mas ju entgegnen; Denn ich weiß nicht, ob ich bier Danten foll, ob übel nehmen. Danten, weil er, wie es icheinet, Mir theilnehmend fommt entgegen; Uebel nehmen, weil er fommt Gingebullt in eitle Schreden. und fo, zwifden beiben Zweifeln, Um ben Zwiespalt beigulegen, Sag' ich, im Betreff ber Warnung, (Weiß ich gleich nicht, was euch lentte) Bern euch Dant; boch im Betreff Des Entfernens, bitt' ich, gebet Mir Bergunft, daß ich's verfage; Denn wer abligen Befchlechtes, Der wird felten ober nie, Sucht man ihn, fich feig' entfernen. Und nun, ba ich euch erwiebert,

Gonnet mir, bag meine rege Dantbarteit die Rund' erlange, Wem für folch theiluehmend Streben Sie verpflichtet ift, und wer hoch genug mein Leben schätet, Um bie Warnung mir ju bringen.

Elvira.

Warnungen, die man verschmähet, Können nicht theilnehmend senn. Und da sie bei euch so wenig Gunst erlangt, daß ihre Sorgfalt Muß mit Spott belohnt sich sehen, So lebt wohl; denn nicht ist's nöthig, Daß ihr wißt, wer sie euch gebe, Noch aus welchem Grund.

D. Relix.

Ihr irrt;

Denn Gin Ding ift, nicht erschreden, Und ein andres Ding, nicht achten.

Glpira.

Dacht' ich boch, es fen baffelbe; Denn da fehlt's an Achtung auch, Wo es an Gehorfam fehlet.

D. Relix.

Nicht verpflichtet find die Frau'n (Was fie fonst auch immer tennen) Jur Bekanntschaft mit gewissen Negeln, die bei Wännern gelten. Ihr habt nur verfehlt die Art Bu befehlen.

Elvira.
Also sehlet Gine Frau, sobald sie wagt,
Dinge ber Art zu besprechen.
Und ba, sehlte man im Anfang,
Spät sich läßt bas Wittel treffen,
Ift aus's Ende nicht zu warten.
Drum lebt wohl.

D. Felix. Bevor ihr gehet, Muß ich unausbleiblich wissen, Wer ihr send.

Elvira.

Ginfältig war' es,
Mich zu nennen, ba ich hier
Mich verhöhnt als Thörinu sehe.
G'nüg' euch bas zu wissen: ich
Bin ein Weib, bie um eu'r Leben
Diese Sorgsalt heut bewies,
Nicht vielleicht, weil's euer eben;
Denn nicht will ich, baß ihr solches
Stolzen Wahns euch überhebet.

D. Felir. Räthsel sind's, die ich zu lösen Suchen muß, bis . . . Leonor, Jues und Lifardo treten auf.

Lifarbo (Leonor gurudhaltenb).

Wart' ein wenig;

Melben will ich, bu fen'ft hier.

Sab' ich nothig, mich zu melben?

D. Felix. Was ift bies, Lisardo?

Leonor.

Id

Will's ench fagen: ein Berfehen Ift es, Einer, die, nicht wissend Wie so gut ihr euch beschäfftigt, In dies Zimmer trat, doch nun, Da sie kommt so ungelegen, Umkehrt, um euch nicht zu fibren.

(Sie will geben.)

D. Felip.

Wartet . . .

Elvira (bei Seite).

Leonor ist Jene;

Das ich unerkannt entkomme, Ift mir noth.

D. Relix.

Denn tonnt' ich eben

Rugen bie Selegenheit Dich fur jenen Schimpf gu rachen, Will ich bennoch meinen Rlagen Nicht bas Recht ber Rlage nehmen. Diefe Dame hier . . .

Elvira.

Brecht ab,

herr Don Felix, eure Rebe; Denn ihr wollt, wie ich vermuthe, Jene höflichkeit verlegen, Die ich fobern barf. Deshalb Will von hier ich mich entfernen; Und eh' ihr mein bienftlich handeln Wit Unhöflichkeit vergeltet, Will ich selbst, zuvor euch kommend, Wich bestrafen. — (zu Leonor) Schöne herrinn, Wir liegt an Don Felix so Wenig, daß ich jest, um klärlich Eurer Eifersucht zu zeigen, Daß ihr jeder Anlaß sehle, hier euch lassen will mit ihm. —

(ju D. Felip)

Run befriedigt ihr Begehren; Denn sobalb ich mich entfernt, Steht euch Alles frei und Jebes.

(ab mit Juana.)

D. Felix (will ihr nach). Salt! Berweilet!

> Leonor. Folgt ihr nicht.

D. Felir.

Nöthig ift's . .

Leonor.

Dies, herr Don Relix,

Bare wohl Unhöflichteit Gegen mich, nicht gegen Sene.

D. Relix.

Will ich folgen, so ift's nicht, Weil ihr zornig Gehn mich franket; Sondern weil ich meine Rlagen Gegen euch, wie ich erwähnte, Nicht verwirren will. Deshalb Will ich, daß sie selbst gestehe, Sie sen gang mir unbekannt.

Leonor.

Wie? Send ihr so hold, daß selber In eu'r Haus, verschleiert, Damen Kommen, die ihr gar nicht kennet?

D. Felix.

Dhne Selbstvertrau'n bei mir, Rann es Mitleid fenn bei jenen, Wenn sie mir zu sagen fommen, Daß zwei Manner, eurentwegen Gifersüchtig, auf mich lauern; Daß ich schnell mich soll entfernen.

Leonor.

Art'ge Capuzinermonche! Also gab's Gewissensfälle?

D. Relix.

3**4** . . .

### Leonor.

Mein herr Don Felix, wenn

Gine Dame meines Befens So die Burbe fest auf's Spiel. Go bie Schidlichteit verleget, Dag, verfleidet und verbüllt, Sie aus ihrem Sause gebet Und, um euch genug zu thun, In bas eure wagt zu treten: Dann vergutet jur Benuge, Dann erfetet übermäßig Diefes Reichen ibrer Treue. Diefes Zeugniß ihres Bergens, Die geringe Schuld, fo ihr Muflud ein unbillig Wahnen, Das ein Brief und ein Bermummter Trügerischer Weif' erregten. Um euch ju verfohnen, fam ich; Richt jum erftenmal begegnet's. Das Beleibigung erfährt, Ber Großmuth au üben bentet. Und nun geh' ich, fehr getröftet, Gebr gufrieben, febr ergetet, Beil ich fah, wie gut ihr euch Sier beschäffrigt. Und bemmegen, Wenn auch eu'r Berbruß mir Rummer Sat erregt, bier mag er enben; Denn wofern ihr ihn nicht habt, Ift's nicht recht, bag er mich fcmerge.

(Sie will gehen.)

D. Felir.

Bartet, benn nicht billig ift's, Das ihr geht, fo eitel wähnend, Ihr gingt fort, burchaus entschulbigt.

Leonor.

Wenn auch nicht entschuldigt, wenig Liegt baran.

D. Felix. Bielmehr fehr viel

Liegt baran.

Leonor.

Woraus erhellet, Daß mir zum Berbrechen wird Ein so blindes, falsches Wähnen, Und nicht zum Berbrechen euch Ein so offenbar Begebniß?

D. Felix.

Bahnen war's, in euerm Saufe, In ber buntelften ber Rachte, Ginen Mann, verhüllt, ju finben?

Leonor.

Und baf ich im euern eben, An bem heitersten ber Tage, Gin verschleiert Weib entbedte, War ein Wähnen?

D. Felix. Ich weiß nicht, Sag' ich, wer bies Weib gewesen. Leonor.

Und ich nicht, wer jener Mann.

D. Felip.

Dort find Briefe, bie's befennen, Und ein Diener, ber's verfundet.

Leonor.

hier verfundet fie es felber; Denn fie fagt, daß ihr fehr fchlimm Ihre Bartlichfeit vergeltet.

D. Felix.

Ich weiß nicht, wer's ist.

Leonor.

Wie schlecht

Ihr entschuldigt! Gar nicht treffen Rann eu'r Wis bie Art und Weise Der Befried'gung. War's nicht besser Mir zu sagen: "Leonor, Dieses holbe, schöne Mädchen, Ganz hintangesest von mir Seit ich beinen Reiz gesehen, Folgt mir; ich vergesse sie." Bei dem Schein der Wahrheit maß' ich Dann wohl der Entschuldigung Glauben zu; boch wer den ersten Grundsaß läugnet, der wird spät Oder nie Beweise treffen.

D. Relir.

Ihr habt Recht; bedienet nur Jepo meiner Grund' euch felber. Denn auf die Art könnet ihr Angenehmer euch entfesseln Bon gewissen Pflichtigkeiten, Und euch, frank und frei, ergeben Diesem herrn Don Juan de Silva, Euerm Diener und Berehrer.

Leonor.

Schon hab' ich gesagt, daß ich Diesen Cavalier nicht kenne.

D. Felir.

Ich hab' auch gesagt, baß ich Richt die Dame weiß zu nennen. Lepnor.

Das heißt bloß mein Echo machen; Und will fich eu'r Argwohn rachen Auf die Art, fo muß ich wohl Mich besiegt gestehn.

D. Felir. Ermäge.

Leonor: der Kläger bin ich, Und gar übel fleht ein Kläger. Leonor.

Sag' ich, daß ihr flehen follt? Thut es nicht. — Schnell laß uns gehen, Ines. (leife) Laß mich nicht hinaus.

D. Felir. Gott befohlen! (leife) Salt' fie, Mabchen.

Ines (bei Seite). Leicht ift aweien Gerrn au bienen.

Wenn fie Beib' uns Gins befehlen. -

(laut)

Herrinn, fieh nur, es kann boch Wahrheit fenn.

Leonor.

Was?

Ines.

Daß er eben

Wirklich biefe Frau nicht kennt.

Leonor.

Wie? Auch bu ftimmft mir entgegen?

Rur was möglich ware, fag' ich.

Leonor.

Wie ist's möglich nur, es wäre Wahrheit, daß er sie nicht kennt?

D. Felir.

Wie ift's möglich nur, es ware Wahrheit, daß ihr jenen Mann Dort nicht tenutet?

Leonor.

Ihr bequemet

Guch bemnach, einzugestehn, Daß es möglich sen, ich tenne Birtlich nicht ben Cavalier Mit bem Brief' und bem Duelle?

D. Relix.

Reineswegs; benn zwischen uns Ift ber Unterschied fehr merklich. Leonor.

Freilich wohl, ihr send mehr Dame, Und kein Mensch darf sich erfrechen, Was er denkt, euch Aug' im Auge Kund zu thun; und darum eben Müssen sie vermummt, verschleiert, Kommen euch zu sehn, zu sprechen. It es das nicht? — Gehn wir, Ines!

D. Felir.

Geht; benn großen Stolz verrath es, Bon bem Kläger Flehn verlangen. Leonor.

Behn wir, Ines!

Ines.

Ueberlege . . .

Leonor.

Du brauchst nicht mich aufzuhalten, Denn jest fag' ich es im Ernfte.

D. Felir.

Du brauchst nicht mich anzuschauen, Ines; laß sie immer geben.

Leonor.

· Ja, bas will ich.

D. Felir.

Ines.

Mag der Teufel euch verstehen! D. Felix.

Denn, bag ich mich gang entschuld'ge . . .

Leonor.

Denn, daß ich mein Recht bewähre . . .

D. Felir.

Ich fah einen Mann bei euch.

Leonor.

Und ich fah bei euch ein Dabchen.

(Sie geht ber Thur gu.)

(leife ju Ines)

Rommt er nachgegangen?

Ines.

Mein, .

Fest wie Felfen bleibt er fteben.

Leonor.

Nun fo fieh' er meinethalb, Geh' ich gleich mit Tob im Bergen.

(Leonor und Ines ab.)

D. Felix.

Rehrt fie um, Lifardo?

Lifardo.

Mein,

Mus ber Thur ichon ging fie eben.

D. Felir.

Weh! Wie fehr zu meinem Schaben Muh' ich mich, bem Drang des Gerzens

Kest zu widerstehn! Und boch

Fest zu widerstehn! und obat

Rann ich nicht ben Sieg ertampfen. Kort, ihr nach bis auf die Strafe!

(Er öffnet bie Thur, um ju geben.)

Aber wie? Zwei Manner treten

Eben ein in meine Wohnung. Leider darf ich nun nicht gehen, Bis ich weiß, was Diese wollen.

Don Juan und Hernando treten 'auf.

hernando (am Eingange). Diefes Saus ift's, wie fie melben; Und bas ift er felber, herr, Der ba fteht.

D. Juan. So fomm benn näher. Hernando. Weiner Treu, ich thu's nicht gern. D. Juan.

Weshalb?

hernando. Weil's mich gar nicht bränget, echen; benn er ift

Ihn ju fprechen; benn er ift Gin gewalt'ger Ropfzerbrecher.

D. Juan (hervortretend). herrn Don Felix be Tolebo Ceb' ich bier?

D. Relir.

Niemals verhehlen Thren Namen, wenn man fragt, Cavaliere frei und ebel. Ich bin's; was begehrt ihr?

D. Juan.

Lange

Sucht' euch beut mein eifrig Streben, Und erft jest fand ich eu'r Saus, Obwohl in bes meinen Rabe.

D. Relir.

Deffen trägt bie Schuld ber Sof; Doch fonnt' ich. Genor, mir benten,

Dag ihr mich gesucht, vermuth' ich,

Daß ich eur's gefunden hatte.

Bernando (bei Seite).

Mehr ein Soflichkeitsbesuch Scheint es mir, als was von Sanbeln.

D. Juan.

Rennt ihr etwa biefen Diener?

D. Relix.

Sehr aut tenn' ich ihn, an Rerben,

Die ich beut ihm eingeschnitten. Bernando.

Schlimmes Merfmal, boch febr treffenb!

D. Juan. Bift benn, biefer ift mein Diener.

D. Felir.

Run, ich babe nichts bagegen.

D. Juan.

Um ju febn, ob ibr erfüllt Guer Wort, auf ebner Erbe Ru behaupten mas ihr thatet, Bitt' ich nun, bag es geschehe Sinter'm Francistanerflofter.

Denn braucht' ich auch nicht ju tampfen,

Sondern könnt', ohn' allen Rampf, Für die Schmach mir Rache nehmen, -Bahl' ich boch das Beffre ftets.

D. Felip.

Geht voran nur, benn an jedem Orte will ich das erfüllen, Bas ich sprach; bamit es werde Kund von mir, daß, wer die schöne Leonor wagt anzusehen, Auch mich zu beleid'gen wagt.

D. Juan. Davon ift hier nicht bie Rebe. Um zu tampfen tomm' ich; nicht, Ginen Argwohn aufzuhellen. - Und so schweige jest die Zunge, Bis der Stahl vermag zu sprechen.

D. Felir.

Recht fo! Collen biefe Diener Mit uns gehn?

D. Juan. Ich mögt's nicht gerne;

Das heißt Beugen mit fich führen.

D. Felir.

Ihr fprecht gang mir aus ber Seele. Fertigt ihr ben euern ab; Daß die meinigen nichts merten hier im hauf, ift meine Sorge. D. Juan.

Bor', Hernando!

Bernanbo.

Angenehmes

Phlegma führft bu! Da ich bachte, Daß bu tamft und ihn erftächeft, Sagft bu ihm nur Artigteiten Dit gewalt'gen Reverenzen.

D. Juan.

Du follst gleich nach Sauf', und heute Richt mehr aus der Thure geben, Damit ja kein Mensch dich frage, Wo und wie du mich verlässes. Und gieb Ucht, was ich dir sage: Wage nicht, auch nur von ferne, Mir zu folgen; denn, bei Gott! Sonst zerschlag' ich dir die Schenkel.

Das war' handeln wie ein Unding, Und ein Unding werden war' es; Denn urplöglich ständ' ich ba Ohne Fuß und ohne Schädel. Und so geb' ich dir mein Wort,-Den Befehl nicht zu verlegen.

(ab.)

Lifardo (mit welchem D. Felip leife gesprochen) Diefes ift bein Bille?

> D. Felip. Ta.

Lifarbo.

Da ich weiß, daß er jum Fechten

Sest bich holt, und weiß wohin. Bar' es schlecht, von bir zu geben.

D. Felix.

Meiner Gbre liegt baran. Lifarbo.

Und nur fie fann mich bewegen, Reig zu fenn.

(ab.)

D. Felir.

Allein bin ich; Führt mich jest, wohin ihr bentet.

(Gie wollen geben.)

# Don Diego tritt auf.

D. Diego (für fic).

Spat fand ich bas Saus, benn ichon Muß ich ben Don Juan bier feben.

D. Juan (bei Geite).

Wie verbrießlich, bag Don Diego . Co gur Ungeit eingetreten!

D. Diego.

herr Don Felix, gonnt, ich flebe, Mir ein Wort; und ob vielleicht Ich zu fpat en'r Saus erreicht, Weil ich euch zu Zweien febe, Mögt ihr boch Behör mir leihen.

D. Juan. Bohl, Don Diego, tommet ihr Gehr gur Ungeit.

D. Felir (zu D. Diego). Cavalier.

Ihr mußt wahrlich mir verzeihen. Denn, ift gleich mir unbefannt, Was euch mich zu suchen bringet, Weilen barf ich nicht; es zwinget Andre Pflicht mich vor ber hand, Mit Don Juan zu gehn.

D. Diego.

Glaubt ja,

Daß ich nicht im Weg' euch ftände, hätt' ich zu demselben Ende Richt euch aufgesucht. Und da Ich nicht mehr Gewicht der Täuschung, Als der Wahrheit, gönnen kann, hört nun die Enträuschung an.

D. Juan.

Schon zu spat tommt die Enttauschung, Freund Don Diego; benn mit mir Wird ber herr Don Felir geben.

D. Diego.

Mag es, ober nicht, geschehen, Hören muß er erst mich hier. Herr Don Felix, wißt, ich bin Diese Nacht eu'r Feind gewesen; Und den Brief, den ihr gelesen Habt bei Leonor vorhin, Schrieb ich auch, weil ungescheut, Mitbewerber eurer Triebe, Ich, wie ihr, das Fräulein liebe. Jener Diener, welcher heut Mit dem Brief' in's haus gegangen, Und dem ihr solch Leid gethan, Dient er freilich bei Don Juan, Ging dorthin auf mein Berlangen. Und so, da nun eben ich Euch beleidigt als Rival, Gegen wen zieht ihr den Stahl, Gegen Don Juan oder mich?

D. Felix (bei Seite).
Sagte bie im Schleier mir
Doch mit Recht, daß Eine That
Zwei zugleich beleidigt hat!
Himmel, hilf! Was mach' ich hier?
Doch der Wahrheit eine Täuschung
Borziehn, war' Unredlichkeit;

(laut)

Und fo, ba zur rechten Zeit Mich erreicht hat die Enträuschung, Da ihr Beid' an Ehre gleich, Und doch Giner nur den Stahl Ziehen darf — hab' ich die Wahl, Wähl' ich mir den Kampf mit euch.

(gu D. Diego.)

D. Juan. Rannte jener Bursch euch meinen Ramen, so ist mein bie Schmach; Denn als er ben Namen sprach, Wart ihr keineswegs im Reinen, Ob er kam von mir, ob nicht. Folglich, ließt ihr mir das sagen, War's mein Mann, ben ihr geschlagen, Und mich traf des Schimps Gewicht. Gegen mich kehrt euern Stahl; Denn mag Dieser euch beleidigen, Immer müßt ihr das vertheidigen, Was ihr spracht aus freier Wahl. D. Kelir.

Es ift wahr; euch galt mein Wort; Und mag bort mich Schmerz verzehren, hier will ich mein Wort bewähren; Kommt, mit euch nun geh' ich fort.

D. Diego.

Wer bem Kampfe will entgehn, Um ihm zu entgehn, erscheinet Immer feig; und wenn er meinet, Nachmals kämpsend, sein Bersehn Gut zu machen, und zu dämpsen Jenen Ruf, so irrt sein Thun; Ohne Grund ja kämpst er nun, Und mit Grund boch konnt' er kämpsen. Den habt ihr nur gegen mich, Don Juan's Anspruch ist ein leerer; Denn nicht er ist der Berehrer Eurer Dame, sondern ich.

D. Felix. Ihr habt Recht, und so soll's senn; Denn ihr habt mein Gerz zerriffen, Und nicht will ben Grund ich miffen, Der ben Sieg mir kann verleihn. Drum will ich mit euch nun gehn.

D. Juan.

Rein, ihr kampft querit mit mir, Denn ich war ber Erste hier.
Und wollt ihr darauf bestehn, Daß mit bein zu kampfen sen, Der den Grund gab: so ward eben Dieser mir von euch gegeben, Und nicht laff' ich euch nun frei. Denn, so weit es jest gediehn, Ift uns die Berpflichtung gleich, Wir, zu kampfen gegen euch, Euch, zu kampfen gegen ihn.

D. Diego.

Diefer Schluß zeigt beutlich an, Daß ich gult'gen Anfpruch mache; Denn nicht barf in frember Sache Kämpfen, wer's in eigner kann.

D. Juan.

Sein ift fie, benn ich begehre Mit ihm Rampf für Ehr' und Juckt; Früher nicht für Gifersucht Darf er tampfen, als für Ehre.

D. Diego.

Fobert ihr ihn, thu's auch ich, Und im Puntt ber Ehre bliebe Alles gleich; allein die Liebe Giebt ben Ausschlag nun für mich.

D. Felix.
Suchet boch, bei gleichen Rechten,
Zu vereinen euern Sinn;
Denn da ich nur Einer bin,
Kann ich nicht mit Zweien fechten.
D. Juan.

Ihr habt biefes auszugleichen; Und fo, um bas Redefviel Abzubrechen, und bas Biel Unfere Awiftes au erreichen: Denft, baß ich beleibigt fen; Da bie Fobrung angenommen, Ort und Reit bestimmt jum Rommen, Stand fein andrer Rampf euch frei. Ich bin's, ber querft erschien; Und um fester euch au binben, Wieberhol' ich jest: mich finben Sollt ihr bei St. Augustin. Rommt ihr nicht, fo bleibt mir wohl Bur Genugthuung bies Wort, Dag ich euer harrte bort Und daß ihr nicht famt. Lebt wohl!

(ab.)

D. Felip (will ihm nach). Hört mich!

D. Diego. Folgt ihm nicht, bevor The Gehör verliehn auch mir:
3ch bin's, mit dem gestern ihr
Rämpftet; ich, der Leonor
Glühend liebt; mein war der Brief,
Den ihr wagtet zu erbrechen;
3ch bin's, der, um sich zu rächen,
Gleichfalls euch zum Rampfe rief.
Ihr habt Rlugheit, Muth und Feuer;
3ch will bei St. Bernardin,
Bon der Kreuzgass ab, verziehn;
Dort, zum Rampfe, wart' ich ener.
Run berathet euch, ob wohl
Mehr eu'r Feind ein Dritter ist,
Oder ich, der, wie ihr wist,
Eure Dame liebt. Lebt wohl.

(ab.)

D. Felix. Bas ift ber Berathung Frucht, himmel! ruft mich zum Gefecht Bon ber einen Seite Recht, Bon ber andern Eifersucht?

## Don Alonfo tritt auf.

D. Alonfo. Euch, Don Felir, such' ich eben. Denn ba, bei'm Nachhausebringen Bor'ge Nacht, ich gegen euch Mich zur Wiebertebr verpflichtet,

Um zu fehn, ob ich Berfohnung Unterhandeln foll, fo bitt' ich, Sagt mir, wie die Sachen ftehn.

D. Felix.

Recht erwunscht send ihr erschienen; Denn mehr, als des Friedens halben, Ift eu'r Rommen, herr, mir wichtig, Weil ich eures Raths bedarf.

D. Mlonfo.

Seht mich gang gu euerm Dienfte; Denn ihr wift es ja, wie fehr Einft ich euern Bater liebte.

D. Felix (bet Seite). Bilblich fag' ich ihm ben Fall, Doch in einem eignen Sinne. —

(laut)

Ich erzählt' euch vor'ge Nacht, Daß ein Spielverbruß bes Zwistes Unlaß war, als beffen Zeuge Ibr zufäll'ger Beif' erschienet. Ich erzählt' euch, baß, zusammt Einem Freund' und einem Diener, Mir ber Mann nachging.

D. Alonfo.

Ja.

D. Felir.

Run,

Blindlings ober unvorsichtig, Ober weil mich bas Gespräch Ueber jenen Fall erhipte, Sagt' ich . . .

D. Alonfo. Was?

D. Felir.

Dag biefer Degen

Ibn, und Jenen, wer es immer Mogte fenn, ber ihn begleitet, Burbe tobten. Gin Bedienter, Der bort war, mifcht' in bie Sache Sich binein; ich, mehr erbittert, Und fest übergeugt, er fen Meines Wiberfachers Diener. Bab ibm eine Wund' und faate: Bleiches foll eu'r herr empfinden. Sein Berr ift ein Cavalier, Tapfer und von ebelm Sinne. Mit bem feinen Awift ich babe. Roch zu haben bin gewillet. Der nun suchte gleich mich auf Und eröffnete mir biefes: "Um au febn, ob ibr erfüllt, Bas ihr fagtet einem Diener, Und zu rachen, was ihr thatet, Mus ich mitzugehn euch bitten." Ich nahm feine Fobrung an; Doch als ich im Gebn begriffen, Trat auf einmal gu uns Beiben

Der Urbeber jenes Swiftes. Zwischen Beiben (benn fie wollten. So im Bortheil fich befindend, Nicht zugleich mit mir ben Rampf) Ward viel bin und ber gestritten. Sie entichloffen fich julett, Mein zu barren an verschiebnem Ort, indem mit eignen Grunden Reber feine Sache fcbirmte. Denn ber Gine fagt, er fen Mein Sauptfeind in biefem Zwifte; Und ber Andre fpricht, ich habe Ihm ben Rampf icon jugefichert. Wer ber Erfte war im Streit. War ber Aweite, mich zu finben; Wer in jenem war ber Zweite, Ift zuerft bei mir erfcbienen. Saget: welchem' nun von Beiben Stell' ich mich querft, ba biefe Zwei mich gleicher Beit erwarten In verschiednem Rampfbegirte? D. Alonfo.

Die Entscheibung ift nicht leicht; Drum, eh' ich sie gebe, bitt' ich Ginen Zweifel mir zu losen, Und dann will ich meine Stimme Gern ertheilen, benn alsdann Läßt ber Fall sich besser richten. Laßt uns offen seyn, Don Felix: Giebt es bei bem erften Zwifte Etwas in Betreff ber Ehre? D. Felix.

Rein, fonft hatt' ich's euch berichtet.

D. Alonfo.

Mlfo, ba ber erfte Rall Gin als Ghrenfall bestimmter Micht ift, und der zweite wohl (Denn der zweite Mann fam wirklich In ber Absicht euch zu fobern; Auch ift, bas er biefes Schrittes Sich vermaß, fcon Chrenfall; Und fam um bes felben willen Much der Andre, war's bernach): Cag' ich euch, Don Relix, diefes, Dag, obwohl ber Kall von Unfang. Nicht als Chrenfall erschienen, Dennoch Jener, ber euch aufrief, Ihn gum Chrenfall bestimmte; Und deshalb mußt ihr querft Euch ber erften Fobrung bieten. D. Relir.

Dant für euern Rath! Lebt wohl!

(Er will geben.)

D. Alonfo. Bartet! Wer hat euch berichtet, Daß ich bagu nur noch tauge, Rathend in Gefahr zu schicken, Und nicht bagu, fie gu theilen? Nicht ist meines Gleichen Sitte, Rathen, daß ein Andrer kampfe, Und nicht selbst es thun.

D. Felir.

Die Schwingen

Eures Muthes führen rafch Euch hinweg mit fühnem Triebe; Doch bebenft, er harrt allein.

D. Alonfo.

Sind nicht Zwei, die euch bezwistet? Sie vereint! und tampfen wir Zwei an Zwei!

> D. Felix. Nicht würdig ift es.

Ober faget, mögtet ihr Gud von mir begleitet wiffen, Bart ihr ich?

D. Alonfo. Gewißlich, nein. D. Kelix.

Dies mag ench jur Untwort bienen.

(ab.)

D. Alonfo. Er thut wohl, und übel ich, Folg' ich jest nicht feinem Schritte. — Doch bas heißt das Ding vom Ende Angefangen, und nicht ziemet Meinem Alter solch ein Zweikampf. Anders soll der Muth nun ftimmen!

Wenn ich rieth als junger Mann, Will ich nun als Greis bericht'gen Meinen Rath; bas Alter muß Endlich thun, was feine Pflicht ift. Se, Lifardo!

Lifardo tritt auf.

Lifarbo. Serr?

D. Alonfo.

Uns Beiben.

Mir als Freund und bir als Diener, Liegt es ob, jest beinen herrn Giner Rabrbe au entziehen. Lifarbo.

Wohin ging er nur? benn folgen Mogt' ich ibm.

D. Alonso.

Das war' ihm schimpflich.

Sieb mir Schreibgerath; bu follft Jemand eine Nachricht bringen. Um bem Unbeil porzubeugen; Denn nicht meiner Burd' unziemlich Ift es, weil die Sache nicht Alls ein Chrenfall entschieben. Nimm ben Mantel und ben Degen, Ich ichreib' unterbeß ein Briefchen.

(Lifardo bringt Schreibgerath und geht ab. D. Alonfo fest fich an einen Tifch, ben Ruden gegen bie Thur gewandt, und foreibt.)

# Leonor und Ines treten auf.

Jues.

Rehrst du doch jurud?

Leonor.

Was foll ich,

Wenn ich ihn so ungart finde, Daß, da ich mit bittern Klagen Bon ihm geh', er meinen Schritten Doch nicht folgt? Zurud nun kehr' ich, Und nicht gehen will ich wieder, Eh' ich aus der Bruft mir reiße Diesen Mörder-Basilieten.

Ines.

Sieh, er ichreibt.

Leonor.

Ber fonnte zweifeln,

Daß er nicht so eifrig schriebe, Sich entschuldigend bei ber, Die heut zu ihm tam aufs Zimmer? Schwindel faßt mich an! Den Brief Ser, Don Kelir!

(Sie tritt bergu, um bas Papier weggunehmen.) Bas erblid' ich?

D. Alonso.

Ber ift's, ber es wagt . . . (Er fieht auf.)

Ines.

Steh' uns bei, gerechter himmel!

Denn ihr habt mein herz zerriffen, Und nicht will ben Grund ich miffen, Der den Sieg mir kann verleihn. Drum will ich mit euch mun gehn.

D. Juan. Rein, ihr tampft querft mit mir, Denn ich war ber Erste hier. Und wollt ihr barauf bestehn, Das mit bein zu tampfen sen, Der ben Grund gab: so ward eben Dieser mir von euch gegeben,

Und nicht laff' ich euch nun frei. Denn, so weit es jest gediehn, Ift uns die Berpflichtung gleich, Mir, ju fämpfen gegen euch,

Guch, zu tampfen gegen ihn. D. Diego.

Diefer Schluß zeigt beutlich an, Daß ich gult'gen Anfpruch mache; Denn nicht barf in frember Sache Kampfen, wer's in eigner kann.

D. Juan.

Sein ift fie, benn ich begehre Mit ihm Rampf für Ehr' und Bucht; Früher nicht für Giferfucht Darf er tampfen, als für Ehre.

D. Diego.

Fobert ihr ihn, thu's auch ich, Und im Puntt ber Ehre bliebe Alles gleich; allein die Liebe Giebt den Ausschlag nun für mich.

D. Relir.

Suchet doch, bei gleichen Rechten, Zu vereinen euern Sinn; Denn da ich nur Einer bin, Kann ich nicht mit Zweien fechten.

D. Juan.

Ihr babt biefes auszugleichen; Und fo, um bas Rebefpiel Abzubrechen, und bas Biel Unfere Rwiftes au erreichen: Dentt, bag ich beleibigt fen; Da die Kodrung angenommen, Ort und Beit bestimmt jum Rommen, Stand fein andrer Rampf euch frei. Ich bin's, ber querft erschien; Und um fefter euch zu binben, Wieberhol' ich jest: mich finben Sollt ibr bei St. Augustin. Rommt ibr nicht, fo bleibt mir wohl Bur Genugthuung bies Wort, Dag ich euer harrte bort Und bag ihr nicht famt. Lebt wohl!

(ab.)

D. Felir (will ihm nach). Hört mich!

> D. Diego. Folgt ihm nicht, bevor

The Gehör verliehn auch mir:
Ich bin's, mit dem gestern ihr
Rämpftet; ich, der Leonor
Glühend liebt; mein war der Brief,
Den ihr wagtet zu erbrechen;
Ich bin's, der, um sich zu rächen,
Gleichfalls euch zum Kampfe rief.
Ihr habt Klugheit, Muth und Feuer;
Ich will bei St. Bernardin,
Bon der Kreuzgass ab, verziehn;
Dort, zum Kampfe, wart' ich euer.
Run berathet euch, ob wohl
Mehr eu'r Feind ein Dritter ist,
Oder ich, der, wie ihr wist,
Eure Dame liebt. Lebt wohl.

(ab.)

D. Felix. Bas ift der Berathung Frucht, Himmel! ruft mich zum Gefecht Bon der einen Seite Recht, Bon der andern Eifersucht?

## Don Alonfo tritt auf.

D. Alonfo. Euch, Don Felir, such' ich eben. Denn ba, bei'm Nachhausebringen Bor'ge Nacht, ich gegen euch Mich jur Wiebertehr vervflichtet.

Um zu fehn, ob ich Berfohnung Unterhandeln foll, fo bitt' ich, Sagt mir, wie bie Sachen ftehn.

D. Felip.

Recht erwunscht send ihr erschienen; Denn mehr, als des Friedens halben, Ift eu'r Rommen, herr, mir wichtig, Weil ich eures Raths bedarf.

D. Alonfo.

Seht mich gang gu euerm Dienfte; Denn ihr wift es ja, wie fehr Einft ich euern Bater liebte.

D. Felir (bei Seite).

Bilblich fag' ich ihm ben Fall, Doch in einem eignen Sinne. —

(laut)

Ich erzählt' euch vor'ge Nacht, Daß ein Spielverdruß des Zwistes Unlaß war, als dessen Zeuge Ihr zufäll'ger Weis' erschienet. Ich erzählt' euch, daß, zusammt Einem Freund' und einem Diener, Wir der Wann nachging.

D. Alonso.

Ja.

D. Felir.

Mun,

Blindlings ober unvorsichtig, Der weil mich bas Gefpräch

Ueber jenen Fall erhitte, Sagt' ich . . .

D. Alonso. Was?

D. Relir.

Daß biefer Degen

Ihn, und Jenen, wer es immer Mogte fenn, ber ihn begleitet, Burbe tobten. Gin Bedienter. Der bort war, mifcht' in bie Sache Sich hinein; ich, mehr erbittert, Und feft überzeugt, er fen Meines Wiberfachers Diener, Sab ihm eine Wund' und sagte: Bleiches foll eu'r herr empfinden. Sein Berr ift ein Cavalier, Tapfer und von edelm Sinne, Mit bem feinen Zwift ich habe, Roch zu haben bin gewillet. Der nun fuchte gleich mich auf Und eröffnete mir biefes: "Um ju febn, ob ibr erfüllt, Bas ihr fagtet einem Diener, Und zu rachen, was ihr thatet, Muß ich mitzugehn euch bitten." 3ch nahm feine Fodrung an; Doch ale ich im Behn begriffen, Trat auf einmal au uns Beiben

Der Urheber jenes Zwiftes. Amifchen Beiben (benn fie wollten. So im Bortbeil fich befindend, Richt zugleich mit mir ben Rampf) Ward viel hin und her gestritten. Sie entichloffen fich aulest, Mein zu harren an verschiebnem Ort, indem mit eignen Grunden Reber feine Cache fcbirmte. Denn ber Gine faat, er fen Mein Sauptfeind in biefem Zwifte; Und ber Anbre fpricht, ich habe Ihm ben Rampf icon jugefichert. Wer ber Erfte war im Streit, War ber Zweite, mich ju finben; Wer in jenem war ber Rweite. Ift zuerft bei mir erschienen. Saget: welchem' nun von Beiben Stell' ich mich querft, ba biefe 3wei mich gleicher Beit erwarten In verschiednem Rampfbegirte? D. Alonfo.

Die Entscheibung ift nicht leicht; Drum, eh' ich sie gebe, bitt' ich Ginen Zweifel mir zu losen, Und dann will ich meine Stimme Gern ertheilen, benn alsdann Läßt der Fall sich beffer richten. Laßt uns offen senn, Don Felix: Giebt es bei bem erften Zwifte Etwas in Betreff ber Ehre?

D. Felip.

Mein, fonft hatt' ich's euch berichtet.

D. Alonso.

Alfo, ba ber erfte Rall Gin ale Ghrenfall bestimmter Micht ift, und der zweite wohl (Denn der zweite Mann tam wirklich In ber Absicht euch zu fobern: Auch ift, bag er diefes Schrittes Cich vermaß, icon Ghrenfall; Und fam um bes felben willen Auch der Undre, war's hernach): Sag' ich euch, Don Relix, diefes, Daß, obwohl ber Kall von Unfang Nicht als Chrenfall erschienen, Dennoch Tener, ber euch aufrief, Ihn gum Chrenfall bestimmte; Und beghalb mußt ihr zuerft Gud ber erften Fobrung bieten.

D. Felix.

Dant für euern Rath! Lebt wohl!

(Er will geben.)

D. Alonfo.

Wartet! Wer hat euch berichtet, Daß ich baju nur noch tauge, Rathend in Gefahr ju schiden, Und nicht baju, sie ju theilen? Nicht ift meines Gleichen Sitte, Rathen, daß ein Andrer kampfe, Und nicht selbst es thun.

D. Relix.

Die Schwingen

Eures Muthes führen raich Euch hinweg mit fühnem Triebe; Doch bebenft, er harrt allein.

D. Alonfo.

Sind nicht Zwei, die euch bezwistet? Sie vereint! und tampfen wir Zwei an Zwei!

> D. Felix. Nicht würdig ift es.

Ober faget, mögtet ihr Guch von mir begleitet wiffen, Bart ihr ich?

D. Alonfo. Gewißlich, nein.

D. Relir.

Dies mag ench jur Untwort bienen.

(ab.)

D. Alonfo. Er thut wohl, und übel ich, Folg' ich jest nicht seinem Schritte. — Doch bas heißt das Ding vom Ende Angefangen, und nicht ziemet Weinem Alter solch ein Zweikampf. Anders soll der Wuth nun stimmen! Wenn ich rieth als junger Mann, Will ich min als Greis bericht'gen Meinen Rath; das Alter muß Endlich thun, was seine Pflicht ift. He, Lisardo!

Lifardo tritt auf.

Lifardo. Serr?

D. Alonso.

Uns Beiben,

Mir als Freund und dir als Diener, Liegt es ob, jest beinen herrn Einer Fahrbe zu entziehen.

Lifarbo.

Wohin ging er nur? benn folgen Doge' ich ibm.

D. Alonso.

Das war' ihm schimpflich.

Sieb mir Schreibgerath; bu sollft Jemand eine Nachricht bringen, Um dem Unheil vorzubeugen; Denn nicht meiner Wurd' unziemlich Ift es, weil die Sache nicht Als ein Ehrenfall entschieden. Rimm den Mantel und den Degen, Ich schreib' unterdeß ein Briefchen.

(Lifardo bringt Schreibgerath und geht ab. D. Alonfo fest fich an einen Lifch, ben Ruden gegen bie Thur gewandt, und febreibt.)

## Leonor und Ines treten auf.

Ines.

Rehrft bu boch jurud?

Leonor.

Was foll ich,

Wenn ich ihn so ungart finde, Daß, da ich mit bittern Klagen Bon ihm geh', er meinen Schritten Doch nicht folgt? Zurud nun fehr' ich, Und nicht gehen will ich wieder, Eh' ich aus der Bruft mir reiße Diesen Mörder-Basilisten.

Ines.

Sieh, er fchreibt.

Leonor.

Wer fonnte zweifeln,

Daß er nicht fo eifrig fchriebe,

Sich entschulbigend bei ber,

Die heut ju ihm fam auf's Bimmer?

Schwindel fast mich an! Den Brief . Ber, Don Relir!

(Sie tritt bergu, um bas Papier weggunehmen.)

Was erblick' ich?

D. Alonfo.

Wer ift's, ber es wagt . . . (Er fieht auf.)
Was feh' ich?

Ines.

Steh' uns bei, gerechter himmel!

D. Alonfo.

Du bier, Leonor?

Leonor.

Serr, ich . . .

D. Alonfo.

Wie foll ich bie Wut bezwingen?

Sterben follft bu!

(Er zieht ben Degen.)

Lifardo tritt auf.

Lifarbo.

Was ift bies? .

D. Alonfo.

Rache nie erhörten Schimpfes.

(Er geht auf Leonor gu.)

Lifardo (ibn aufhaltenb).

Macht euch fort, Senora; ich Salt' ihn feft.

Leonor.

Mit Bagen flieh' ich,

Denn auf meines Tobes Schatten Tritt ein jeder meiner Schritte.

(ab.)

D. Alonfo.

Las mich, Schurfe!

Ines.

Thu' es nicht,

Bis nach einem Augenblidden.

(ab.)

D. Alonfo.

Waren auch von Diamant Dir die Arm', aus ihren Schlingen Löfte bennoch fich mein Muth.

(Er reift fich los.)

Lisarbo (ben Degen ziehenb). Was thut's, wenn mein fühner Wille Dem, ben biefer Arm gehalten, Jest ben Ausgang mit ber Alinge Webrt?

> D. Alonfo. Mir öffnen werb' ich ihn.

> > (Sie fechten.)

Lisardo.

D wer jest, um biese Dinge Rund zu machen meinem herrn, Bu ihm konnte!

D. Alonfo. · ·

Rann fo viele

Tapferfeit ein Diener haben? Lifarbo.

Siebt's nicht hochgesinnte Diener?

D. Alonfo.

Dennoch muß ich fort.

Lifarbo.

Umsonst!

D. Alonfo.

Wie vermagft bu mir's zu hindern, Wenn nicht flerbend?

# Lifardo.

Muf bie Mrt.

(Er zieht fich fechtend gegen bie Thur gurud, geht binaus und follieft ab.)

D. Alonfo.

Er geht fort, die Thure mit fich Rehmend; benn mit heft'gem Stoß Schnappt' er ab des Schlosses Riegel, Den er, als ein Dieb vom Hause, Schon vorher sich zugerichtet. Doch einstoßen will ich sie.

(Er arbeitet an ber Thur.)

Wehe! bas vollbring' ich nimmer, Wenn nicht eher mir fie öffnet Meiner Ceufger Rlammenbise, Als wie meiner Sanbe Stoffraft. Sab wohl je ein Mann, wie viele Bis jum beut'gen Tag geboren, Sich in duntlerm Laborinthe? Das Befecht vor meinem Saufe Beftern Nacht, bas Rampfentbieten Beut, bas Sierfenn Leonor's Sind Beweife, nicht nur Binte, Sie allein fen Schulb an Allem. Und burd meines Diggefchickes Sochsten Wahnsinn, feb' ich mich. Der um eines Freundes willen Ram hieber, nun in dem Saufe Gines Reindes eingeriegelt.

Doch da ich die Thür zu öffnen Richt vermag, und ohne Gitter Ich dies Fenster hier gewahre, Wag' ich's, da hinaus zu springen, Und will meiner nie besteckten Ehr' ein würdig Opfer bringen Durch Graunthaten, Schreckenswerke, Wutorkan' und Mordgewitter. Frisch, mein Gerz! Bor diesem kleinen Frisch, mein Gerz! Bor diesem kleinen Frisch, und boch schon größern Fall! Denn der größte Fall ist immer, Sieht ein Ehrenmann sich fallen Tief von seiner Würde Gipfel.

(Er fpringt aus bem Fenfter.)

#### Abgelegener Plas neben einem Rlofter.

# Don Juan tritt auf.

D. Juan. Roch nicht ergrundet ist bis jest die Frage, Ob mehr thut, wer den Feind mit tuhner Wage Bu fodern sich erdreistet, Ob, wer der Foderung Genüge leistet? Wie's um die Sache stehe, Das könnte jest entscheiden, wer mich sahe hier mit mir selber kampfen; Denn sicher ist kein Feind so schwer zu dämpfen,

Wie die Gebanken, wenn fie veinlich harrten. -Don Relix lagt mich warten! Gewiß, Don Diego'n wählte Der von Berbrus und Giferfucht Gequalte. 11m erft mit ibm au fechten; Doch barren muß ich fein, nach allen Rechten. Wer fab im Weltgetriebe Sich ohne Dam', ohn' Gifersucht und Liebe, In folder Plag' und Sorge? Das einem Freund ich meinen Diener borge. Zwingt mich, ohn' alles Fragen, In foldem Spiele meinen Ruf zu magen. Rurwahr, mein ganges Leben Scheint jest aus Abenteuern fich ju weben; Denn Alles, was ich ichaffte In biefer Beit, grangt an bas Fabelhafte. Gin Weib im Schleier, ohne fich ju nennen, Macht, daß ich muß in Liebesglut entbrennen; Gin bummer Diener richtet, Beil fo fein Unverstand es eingerichtet. Dich ichier zu Grund; ein Freund, ber meinen Schaben Richt will, hat einen Feind mir aufgeladen. Doch ftaun' ich noch, ba ich, wohin ich gebe, Berwicklungen bes Bufalls um mich febe?

# Don Felix tritt auf.

D. Kelir.

Bergebt, faumt' ich gu lange, Don Juan! Gin Freund, mit bem ich erft, im Drange Det Zweifel, Rath gepflogen Bei meinem Thun, ift Schuld, bag ich verzogen.

D. Juan.

Daß eure Wahl sich richtet Auf mich, Don Felir, macht mich euch verpflichtet.

D. Felip.

Bei allen meinen Thaten Bird Ghre mehr, als Eifersucht, mir rathen; Und bieses zu beweisen, Schweigt jest bie Zung', und reden soll bas Eisen. (Beibe zieben.)

D. Juan.

Berweilt!

D. Felix. Was hemmt ben Degen?

D. Juan.

Gin Mann, ber fich uns naht hochft ungelegen.

D. Relir.

Mein Diener ist's; wohl glaubet Ihr meinem Muth, daß ich's ihm nicht erlaubet. Die Treue macht ihn schuldig; Doch seyd nicht ungeduldig, Und bis ich ihm gebot, den Ort zu meiden, Laßt euer Schwerdt sich noch zu nichts entscheiden.

D. Juan.

Ihr fend von ebler Gitte.

#### Lifardo tritt auf.

Lifarbo.

Sier endlich muß er fenn.

D. Felix. Mit feinem Schritte,

Lifardo, follft bu nahen biefer Stelle. Sogleich tehr' um, und laß auf alle Falle Mich bem Don Juan volltommen G'nuge leiften, Sonft foll mein Schwerdt bestrafen bein Erbreiften.

Lifarbo.

Erft gonne mir zu sprechen; Dann, herr, hab' ich gefehlt, magft du bich rachen Durch meinen Tob, wenn du ben Grund vernommen, Der mich bewog, so schnell dir nachzutommen; Denn bich noch einzuholen, war mein hoffen, Bevor du hier bich mit Don Juan getroffen.

D. Felir.

Damit Don Juan ertenne, diefes Storen Sen gegen mein Gebot, mag er bich boren.

Lifarbo.

Du erinnerst, herr, bich wohl, Daß bu, schnell von hause schlüpfend, Don Alonso, Leonor's Bater, ganz allein ba brüben Ließest, und erinnerst bich, Daß von bort, nur wenig früher, Leonor im Jorne wegging. D. Felir.

Za.

Lisardo.

Mun fam. bir nachauspuren. Leonor gurud und fand Ihren Bater bort. Entruftet Rog er feinen Stabl auf fie; Aber ichnell genug, jum Glude, Ronnt' ich in den Urm ihm fallen. Boburd Leonor jum Flüchten Beit befam. Bernach gelang's ibm, Meinen Armen zu entichlüpfen, Und da Beide wir nun zogen, Sinbert' ich, bag ber ergurnte Bater fie verfolg', und ihr Schafft' ich mabrend bes Betummels, Blog burch Rlugheit, ohne Blut, Bon ber Zeit bie noth'ge Bulfe. Run folos ich die Chur' aus Borficht Sinter mir, was ohne Muhe Mir gelang; benn, wie bu weißt, Aft ein Springichloß an ber Thure. Alfo nun ift Don Alonfo Gingefperrt; und wenn's ihm gludet Bu entflichn, die Thure fprengend Dber andrer Beif' entschlüpfenb. Und er Leonor verfolgt, Mußt bu ihren Tob befürchten.

#### D. Felir.

Don Juan, nennt ben Ungludfel'gen Defhalb noch nicht feig' und ichuchtern; Denn des Dauthes g'nug befitt, Wer bem Feind gu ftehn nicht fürchtet. Guch au fteben, tam ich ber; Dies mag jum Beweise g'nugen, Dag es nicht geschieht aus Furcht, Wenn ich aufzuschieben muniche Unfern Rampf. Allein in foldem Ralle fann ich nicht verfügen Ueber meine That; ich bin Bang ber Ghr', und euch gebühret Mufautreten als ibr Richter. Und ba ihr gehört, ju fürchten Sen Befahr für Leonor; Da ihr biefer fend: fo übet Großmuth und vergonnet mir, Dag ich eil' um fie ju fcugen. Sier mein Wort: ich fuch' euch auf Im Moment, ba es mir gludte Meine Leonor ju fichern. Und wenn diefes euch ju rühren Nicht genügt: wohlan! w faff' ich Den Entichlus, ju euern Rugen Did ju werfen und mein Schwerbt Guch au geben ; und fo muffe Meine Schmach ben Rampf bier enben. Daß ich bort nicht fehlen burfe.

(Er bietet bem. D. Juan feinen Degen.)

D. Juan.

Nein, behaltet euer Schwerdt; Denn fürwahr, ich kann nicht wünschen, Felix, daß mein Waffenruhm Sich auf eure Schmach begründe. Nicht nur, daß ihr geht, vergönn' ich; Sondern ich will selbst, der Flücht'gen Nachzusorschen, mit euch gehn Und euch beistehn, sie zu schüßen. Und mein Wort empfangt: Ich weiche Nicht von eurer Seite früher, Als die Sie gesichert ist. Denn ein Niederträcht'ger dünkt mir, Wer den Feind sieht in Gefahr Und nicht eilt dem Feind zu Hüsse.

D. Relir.

Taufendmal gludfelig ift, Wer, wenn ihm bes Schidfals Tude Einen Feind bestimmt, in diesem Findet einen ebelmuth'gen!

D. Juan. Euer Feind bin ich und Freund, In zwei Galften schier zerftudelt.

D. Relix.

Ja; boch mit bem Unterschiebe, Daß ich euch, jum guten Glude, Renne meinen Feind aus Zufall, Aber meinen Freund aus Gründen. D. Juan.

Last uns gehn!

D. Felir. Mit foldem Beiftanb,

Rann mich teine Furcht erschüttern.

D. Juan.

In wie viel Berwidelungen, Arger Zufall, bu mich fturgeft!

# Dritter Aufzug.

#### Strafe.

# Don Juan, Don Felix und Lifardo treten auf.

D. Felip.

Ungludfel'ger ift fein Menfch! D. Juan.

Gin Gemuth von folder Größe, Gin herz von fo hohem Muthe Sollte fo fich beugen können Ginem noch fo schweren Zufall, Den ihm Glud und Liebe boten? Sie zu finden, Freund, verzweifelt Richt fo schnell; wohin ihr möget Last uns geben.

D. Felir.

Benn ihr faht, Daß ich jedes haus durchstöbert Ihrer Freund' und Anverwandten; Daß zum meinen nicht die Schöne Wiederkam, noch weilt im ibren; Daß ihr Bater, feit vom Söller Er so fühn herunter sprang, Wie wir von den Dienern hörten, Gleichfalls nun (o bittrer Schmerz!) Rach ihr sucht: sagt an, wie könnt' ich Trösten mich in solchem Unglud?

D. Juan. Richt fag' ich, ihr follt ench troften; Aber nicht euch beugen, fag' ich.

D. Felix.

Was denn thun?

D. Juan.
Thut, was ihr möget;
Denn es ift nicht meine Sache,
Klugen Rath euch zu eröffnen,
Sondern ftandhaft euch zu helfen.

D. Felix.
Für die Gine Gunft gehöret
Meinem Unglud heißer Dank.
D daß jener Tag nicht zögre,
Da der Freundschaft Sand uns Beibe Kest vereint!

D. Juan.
Das, Felir, mögte Spät geschehen; benn sobalb
Ich euch ganz von diesem bösen Sanbel, ber euch jest bedränget, Lebig weiß, bin ich genöthigt Rache zu vollziehn für jenen, Den wir ließen unerörtert.

D. Relir.

Bin ich erft so weit gekommen, Find' ich auch ben Weg, euch völlig Zu befried'gen, zu verpflichten.

D. Juan.

Gut für jest; nun von dem Röth'gern! Ueberlegt: was wollt ihr thun?

D. Relix.

Weiß ich's? Leonor verzögert, Und ich weiß nicht, wo sie suchen. Lisardo.

Wenn ihr meiner Treu' vergönnet Mit zu sprechen, sag' ich euch, Was ich benke.

> D. Felir. Sprich! Lifarbo.

> > So bore:

Seh nach Saus; benn wo sie fen, Muß sie wohl bei bir zuvörderft Sulfe suchen, weil ja bu Anlaß gabst zu ihren Röthen; Und gewiß wird's ihren Boten Sier herum so leicht nicht möglich, Dich zu finden.

D. Juan. Er hat Recht.

D. Felip.

Ja; boch etwas Ungehör'ges Find' ich im Buhausebleiben.

D. Juan.

Bas benn?

D. Felip.

Wenn ihr Bater ploglich Sinkam' und mit mir fich trafe.

outam and mit mit has tra

D. Juan.

G'nügt' es nicht, wenn ihr gebotet, Das man euch verlaugne?

D. Felip.

Glaubt ibr,

Daß es meinen Zwed befördre, Will ich benn nach hause geben. Lebet wohl!

D. Juan.

Eh' euch ber Pförtner Einläßt, geh' ich nicht von euch; Und sobalb ich von euch höre, Ihr mußt ausgehn, bin ich ba. Und was euch begegnen möge, Gebt eu'r Wort, es mir sogleich Kund zu thun. Nie soll ein Spötter Sagen, daß ich Größres that, Kleinres nicht.

D. Felix.

Co wie ich formlich

Diefes Wort euch geb', erheisch' ich

Das von ench, in jedem nöth'gen Fall mir beizustehn, bis ganz Leonor mir angehöret.

D. Juan. Ja, ich geb's; euch beiguftehn Will ich taufendmal beschwören. hier bie hand!

> D. Felix. Und hier die meine! (Sie geben fich die Sanbe.)

### D. Diego tritt auf.

D. Diego.

Bie? Don Juan? Don Felir? Schwöret Ihr euch ichon fo feste Freundschaft, Während ich, mit unerhörter Ungebuld, bis jest gewartet? Mun, beforgend, mir entflohe Der von Allen Borgezogne, Ragt' ich ben Entichlug, perfonlich Nachzusehn, wie euer Rampf Sich geenbet, ob nicht mogte Sest an mir die Reibe fenn. Mich zu rächen; und fo boflich. Seh' ich, gebt ihr euch bie Sanbe? Freilich follt' es nicht mich ftoren, Das ihr eu'r Befecht geenbet. Damit meins beginnen fonne; Und weil ber, bes ich geharrt

Daß ihr Bater, feit vom Souer Er fo fühn herunter fprang, Wie wir von den Dienern borten, Bleichfalls nun (o bittrer Schmerg!) Rach ihr fucht: fagt an, wie tonnt' ich Troften mich in foldem Unglud?

D. Zuan.

Richt fag' ich, ihr follt ench troften; Aber nicht euch beugen, fag' ich.

D. Felix-

Bas benn thun?

Thut, was the möget; D. Inan

Denn es ift nicht meine Sache, Rlugen Rath euch ju eröffnen, Sondern ftandhaft euch ju belfen.

D. Felip.

Fur die Gine Gunft gehoret Meinem Unglud beißer Dant. D bağ jener Tag nicht jögre, Da bet Freundschaft Sand uns Beibe Beft vereint!

D. Juan. Das, Felir, mögte

Spat gefcheben; benn fobalb 36 end gang von biefem bofen Sanbel, ber end jest bebranger, Ledig weißy

D. Felip.

Ja; boch etwas Ungehör'ges Find' ich im Zuhauschleiben.

D. Juan.

Bas benn?

D. Felip.

Benn ihr Bater plöglich

hintam' und mit mir fich trafe. D. Auan.

G'nugt' es nicht, wenn ihr gebotet, Das man euch verläugne?

D. Felir.

Glaubt ibr,

Daß es meinen Zwed befördre, Will ich benn nach hause geben. Lebet wohl!

D. Juan.

Eh' euch ber Pförtner Einläßt, geh' ich nicht von euch; Und fobald ich von euch höre, Ihr mußt ausgehn, bin ich ba. Und was euch begegnen möge, Gebt eu'r Wort, es mir fogleich Kund zu thun. Nie foll ein Spötter Sagen, daß ich Größres that, Rleinres nicht.

D. Felix.
So wie ich förmlich

Diefes Bort euch geb', erheifch' ich

Das von euch, in jedem nöth'gen Fall mir beiguftehn, bis gang Leonor mir angehöret.

D. Juan. Ja, ich geb's; euch beizustehn Will ich tausendmal beschwören. hier die hand!

> D. Felix. Und hier bie meine! (Sie geben fich bie Banbe.)

### D. Diego tritt auf.

D. Diego. Wie? Don Juan? Don Kelix? Schwöret Ihr euch ichon fo feste Freundschaft, Während ich, mit unerhörter Ungebulb, bis jest gewartet? Nun, beforgend, mir entflobe Der von Allen Borgezogne, Raft' ich ben Entschluß, perfonlich Nachzusehn, wie euer Rampf Sich geenbet, ob nicht mogte Test an mir bie Reibe fenn, Mich zu rachen; und fo boffich. Ceh' ich, gebt ihr euch die Sande? Freilich follt' es nicht mich ftoren, Das ihr eu'r Befecht geenbet, Damit meins beginnen fonne: Und weil ber, bes ich geharrt

Auf dem Plat, fo lange gogert, Darf ich wohl den Tod ihm geben, Bo ich ihn auch treffen moge.

(Er will ben Degen giebn.)

D. Felix.

herr Don Diego, bemmt für jest Guer Schwerdt; benn ob ihr fchloffet, Dies fen Friede, bennoch ift's Baffenftillftand nur auf's bochfte. Berr Don Juan erscheint als erfter Blaubiger in diefem bofen Doppelftreit, und ba nun er Baffenftillstand mir vergonnet, Riemt es euch nicht, ibn au bindern. Bas für Grund' ibn leiten, boret Bon ihm felbit; benn nugen will ich Den Bertrag. - Und ihr, eröffnet Ihm , Don Juan, ich bitt' euch drum, Auf die Art, wie es die frommfte Schonung Leonor's erbeischt. Bas mich fortzueilen nothiat: Das auch nicht ber fleinfte Zweifel Defhalb auf mir haften moge, Beil ich bort porbin ibm feblte. Und nun bier mich von ihm lofe. (ab.)

D. Diego (will ibm nach).

Bie? Ihr tonut . . .

D. Juan.

Semmt enern Schritt!

D. Diego.

Rein! Der Rache Durft ju lofchen, Folg' ich ihm.

D. Juan.

Bemuht euch nicht, Denn ihn zu vertheib'gen ichwor' ich.

D. Diego.

So verwandelt fend ihr schon, Daß ihr jegt, statt ihn zu töbten, . Ihn vertheibigt?

D. Juan.

Ja, Don Diego;

Denn fo zu verfahren nothigt Meine Burbe meinen Muth.

D. Diego.

Auf was Art?

D. Juan.

Ihr follt es boren:

Er erschien zum Rampf mit mir; Und schon hatten wir, durchströmet Bon dem reinsten Wuth, die Schwerdter Blant gezogen, da tam plöglich Ihm ein Diener nachgerannt Auf den Plat, der in der höchsten Angst ihm tund that, Leonor Sen in der Gefahren größter, Ehr' und Leben zu verlieren. Näher darf ich's nicht erörtern,

Denn nicht ziemt mir, bies zu thun. Rurg, Don Felir bat, ich mog' ibm Bugeftehn, fie gu befchuten. Welchem Ehrenmann war's möalich. Seinen Feind, der fich bemuthigt, Dicht zu ichuten, nicht zu troften? Alfo nicht nur die Erlaubnis. Die er von mir beischt, vergonnt ibm Meine Großmuth: auch bas Wort, Bis er feine Dam' erlofe, Ihm ju belfen, ibn ju ichuten. Co, Don Diego, fteht's; nun moget Gelbst ihr febn, ob ich Don Felix Meinen Schut verweigern tonne, Wenn bei mir ihm alle Rechte Freunds und Feindes angehören. D. Diego.

Eu'r Bebrangniß seh' ich ein,
Und um nicht es zu vergrößern,
Folg' ich ihm nicht nach; jedoch
Nicht so leicht sollt ihr euch lösen,
Daß euch meine Mäßigung
Gar nichts kosten mag. Erhöret
Meine Bitte, die Gefahr
Leonor's mir zu eröffnen;
Denn wer leibet, ungewiß
Wo des Leidens Quell entströme:
Was er weiß und was er nicht weiß,
Doppelt muß es ihn verstören.

D. Juan.

In ben Wiberfpruch, Don Diego, Rallt bie Giferfucht gewöhnlich, Das fie erft zu wiffen municht, Bas bernach, wann fie es borte, Ihr nothwendia Schmers verurfact. Doch, bag ihr nicht flagen moget, Als ob eurer Freundschaft ich Alles, was fie beifcht, entzöge; Und um den Berfuch ju machen, Db Enttäufdung beilen fonne Gine Rrantheit, welche nur Mus bem Schmerg Benefung ichöpfet, Sag' ich euch, bas Don Alonfo, Der vernahm, es fen ber bofen Sanbel Urfach Leonor, Die Don Relix Lieb' erhore, Sie nach Mittag wollt' ermorben. Mun fam, in fo großen Rothen, Gin Bedienter des Don Relir Und macht' ihr ju fliehen möglich. Bo fie binflob, weiß man nicht. Rurg, die unfichtbare Schone Sucht ihr Bater jest und Relir, Sener bort, um fie gu tobten, Diefer bier, um fie ju ichuten. D. Dieao.

D-wenn mir bas Glud vergönnte, Gh' als Jene fie gu finben,

Um ihr barzuthun ben höhern Abel meiner Eifersucht, Welche schuft bie, so mich töbtet! Schulbig ware mir mein Unglud Diese Gunft; und ba die schnöde Wibersethung meines Glud's Mir dies einz'ge Mittel gönnet, Und ich schon die Dienerinnen Mir gewann, will ich, wo möglich, Ausspähn wo sie sich verbirgt, Und ihr Retter senn. Denn schöner Rächt sich nie ein Eifersücht'ger, Alls so handelnd, daß die Spröde, Die ihn flieht, erkennen muß, Welche Liebe sie verhöhner.

(ab.)

D. Juan. In wie feltsamer Berwicklung Halten mich, schier unauflöslich, Tenes ersten Zufalls Folgen!

# Hernando tritt auf.

Hefter herr, las mich bir fröhlich Tausenbmal bie Anochel fussen, (Wenn man tuffen barf bie Anochel). Run, wie steht's? Was ift geschehn? Aber ba bu unburchlöchert, Frei und ohne Sorg' cinhergehft,

Seh' ich flar aus diesen Probchen, Jener Ropfzerbrecher bort Bricht wohl nicht so leicht die Köpfe Auf dem Kampfplat, als im Hause. Laß mich furz den Borgang hören; Breit erzähl' ich dir sodann Ginen andern, von der größten Wichtigkeit, der mir begegnet; Denn vernimm nur, einen schönen Gast hast du in deinem Hause.

D. Juan. Md, fo viel, fo Unerhörtes Trua fich gu, bas ich, hernando, Bar nicht weiß, wo ich begonne; Und gang unnug war's, mit bir Das Gedachtnis meiner Rothe Bu erneuern. Sage bu, Ber nur tann fie fenn, die Schone, Die mich sucht? Bu großes Blud, Mar' es etwa (o wie fostlich!) Tenes Rathfel aus bem Dart, Das im grunen Luftgebolze Une begegnet! Denn nur fie, (Um mich gang bir gu eröffnen) Sie nur ift's, aus ber mein Leben Teben Strahl von Soffnung ichopfet. Sernando.

Daß fie's mare, bie bich fucht, Burb' es bich fo febr ergegen?

D. Juan.

Ja, mein Freund.

Sernando.

Was gabst bu mir?

D. Juan.

Alles, was bein Bunfch ertore. Sernanbo.

Nun . . .

D. Juan. Geschwind!

Sernando.

Sie ift es nicht.

D. Juan.

Wer benn ift's?

Sernando.

Bieb Ucht und hore:

Du, herr, befahlft mir, dich allein zu laffen - Mit dem Don Felix; und (was schwer zu fassen)
Ich that's, obwohl ich sonft, ganz unverhohlen, Mich nicht gewöhnt, zu thun, was du befohlen. Rach haus ging's, ohne Weilen;
Und Muth und Furcht, die gleich in mir sich theilen, Geboten mir, so wenig mich zu regen, Das ich nicht spräche: Mein ist dieser Degen!
Und säh' ich gleich vom Weiten
Mit dreißigtausend Felixen dich streiten.
Ich trat in's haus, im Sinnen,
Wie ich mit heiler Haut wohl könnt' entrinnen,
Wenn mir die Nachricht käme,
Geblieben sen Don Felix; benn ich nehme

Rur ausgemacht Bestimmen. (Db man bas Sprichwort gleich gebraucht vom Schwimmen) Mehr, als bei'm Schwimmen, fen's feit Olims Jahren Die Runft, bei'm Rechten feine Saut ju mabren. In folderlei Bebanten tief vergraben, Bofern ein Dummfopf fann Gedanten haben. Und febend, bag mein Beil babei nicht grune, (So wie ein Giferfücht'aer auf ber Bubne, Bei Gelbstgesprächen voll von Cauf' und Braufe. Richt aushält auf ber Baffe noch im Saufe) Bollt' ich mich fortbegeben; Allein hinab die Treppe ftieg ich eben. Als eine Dam' im Schleier und begleitet Bon einer Bofe, burch ben Thorweg ichreitet, Mus feinem andern Grunde, Als weil ihr juft ber Athem ftodt im Munde. Bobl fagte biefer Beiben Ungft und Bangen, Es fen ein großes Unbeil vorgegangen, Und dieses Unbeil babe Sie angespornt ju mehr als blogem Trabe. Die Dame fiel auf eine Bant im Sofe Ohnmächtig bin, und die bestürzte Rofe Berichloß bas Thor im Schrecken Und eilte, mit bem Schleier fie ju beden. Ich fab, wie fie fich plagte; Drum naht' id) mid) und fagte: Das Saus hier, bacht' ich eben, Burd' euch fur jest ein beffres Obbach geben; Sch bitt' euch, tretet willig Berein. Die Bofe fand ben Borfchlag billig

Und trat in's Saus; ich aber nahm bie Dame Und trug auf's Bett, ehrbar, die Engendfame, Die balb hernach aus jenen bunteln Spharen Mit einem Seufger ichien gurudzutehren. Erft ftaunte fie nicht wenig; Doch ale ich ju ihr fprach, gang unterthänig, Un diesem Ort sen Alles ihr ju eigen, Stand fie nicht an, mit bantbarem Bezeigen, Mein höfliches Erbieten anzunehmen, Und ließ mit leifer Stimme fich vernehmen: Mich nothigt, guter Freund, ber Drang ber Sachen, Bon eurer Soflichfeit Bebrauch zu machen; Allein nur auf so lange Bis biefes Madden bier von einem Bange, Der bochft nothwendig ift, gurudgetommen. Und weil ich euch als redlich wahrgenommen, So geht auch ihr, und forscht, ob vor ber Thure Gin alter Serr nicht etwa nach mir fpure. Um bort mir aufzuvaffen; Mich aber follt ihr wohl versperrt bier laffen. Ich fdwur mich ibrem Willen. Die Beiben nun besprachen fich im Stillen. Worauf ich und bas Mabchen ihrer Gnaben Bon bannen eilten auf verschiednen Dfaben; Ich nemlich, um au feben. Db ich ben alten herrn nicht fonnt' erspaben, Und fie, drauf will ich fluchen, Um nach dem jungen herrn umberzusuchen. 3d ließ nicht ab, die Strafe zu burdmanbern. Doch bab' ich feinen Anbern,

Alls bich allein, getroffen; Und fag' ich meinen Argwohn bir ganz offen: Die Zofe, die zu Zeiten, Den Schleier ließ vom Angesichte gleiten, Schien mir die Ines dort von jener Botschaft, Die meinem armen Kopfe solche Noth schaftt. D. Juan.

Begehrt'ft bu Trintgelb eben, hernando, ach, wie groß wollt' ich's bir geben! hernando.

Ad ja, herr, ich begehr' es; Doch bies Greigniß, bir fo wichtig war' es? D. Juan.

Wenn ich die Zeichen, die du giebst, beachte, Ist's Leonor, die ich zu suchen dachte. Denn eben daß Don Felix Haus dem meinen Im Rücken steht; was sich begab im seinen; Daß sie in Flucht, voll Sorgen, Bor einem alten Herrn sich halt verborgen; Und daß ihr Mädchen, wie dir vorgekommen, So ängstlich sich benommen, Um ihrer Dame Schönheit zu versteden: Dies Alles muß mir Leonor entdeden.

Sernando.

Ja, herr, 's ift Leonor; aus besferm Grunde Schließ' ich's.

D. Juan.

Und zwar?

hernando.

Sie fommt jur rechten Stunde.

Komm, laß nach Haus uns gehn, sie zu befuchen; Pasteten geb's und Ruchen, Gin Abendmal in Gile, Und räche bich an Kelir!

D. Juan.

Schweig, verweile!

Elender, sprich solch arges Wort nicht wieder, Sonft ftof' ich bich, bei Gott! sogleich banieber. Steht in so niederträcht'gem Ruf mein Name, Daß mich an ihm soll rachen seine Dame? Rein, geh' nach seinem Saus!!

Bernando.

Jø?

D. Juan.

Ja, in Gile,

Und fag' ihm, daß ich feiner harrend weile 3m meinigen.

Sernando.

Was fagst du?

D. Juan. ,

Er foll fommen,

Ohn' einigen Berzug, ihm felbst zum Frommen. Und wenn man ihn verläugnet (was am Ende Wohl möglich ware), sprich, bas ich bich sende. Gernando.

Wenn schon vorbin, als mich ein Anbrer sanbte, Er mir ben Ropf zerschlug, weil ich bich nannte: Was schlägt er mir entzwei, wenn ich bich nenne, Und bu mich senbest?

D. Juan.

Beb nur, und erfenne:

Beil bu nicht weißt, was mit uns vorgegangen, Bangt bir.

Bernando.

Sohl gar erft Grunde nothig?

D. Juan (aufgebracht).

Thu, was ich sag'!

Sernando.

Ich bin ja fcon erbotig;

Befanft'ge bich!

D. Juan.

Den Schluffel gieb zu meiner Behausung mir vorher; bort wart' ich beiner. Komm schnell zurud.

Sernando.

Das ift die große Frage;

Es tommt brauf an, wie fchnell er mich zerfchlage. D. Juan.

Gin zweiter Zufall kommt und ftellt fich grade Mir in den Beg; o himmel, gieb mir Gnade! Denn mehr fürcht' ich der schwersten Berwicklungen von diesem, als vom ersten. (ab.)

Bernando.

Mein Ropf, bu armer Bube! Laß uns nur vorgehn in der Baderstube Und sagen, daß der Wundarzt soll bei Zeiten Charpie und Umschläa' im Boraus bereiten Auf unsern Rückweg. — himmel, sprich, verkunde, Was geht hier vor? Was hat mein herr für Gründe, Den Feind in's haus zu bitten?
Wenn sie gekämpft, wie kann er jest in Schritten
Der Liebe sich erschöpfen? —
D wär' ich boch das Unthier mit zwei Köpfen,
Welch Blück für mich! Denn mit dem Ueberlegen
Nähm's einer auf, der andre mit den Schlägen.
Komm' ich diesmal davon, dann, schwör' ich heilig,
Dann will ich keinen Brief . . . (Im Begriff zu geben.)

Elvira und Juana treten auf, Beibe verfchleiert.

Glvira.

Freund, nicht fo eilig! Sernando.

Senora mit bem Schleier, Kommt ihr vielleicht zu einer Ohnmachtfeier, Wobei ich helfen foll: muß ich gestehen, Ihr kommt zu spat; die Sach ist schon geschehen.

Erfennet ibr mich wieber?

Sernando.

Erwag' ich eure Tracht, ben Buche, bie Glieber, Send ihr wohl juft tein vornehm Frauenzimmer.

Glvira.

Wie so?

Sernanbo.

Da ihr fo oft bei'm Morgenschimmer 3m Part spagiert, war's leicht, bas ju erfragen.

#### Elvira.

Ich bitt' ench, mir zu fagen, Was gab's für Zwistigkeiten, Wozu eu'r herr sich heute ließ verleiten, Und wie ift's ausgegangen?

Hernando.
Ich weiß nur dieses, daß ich Schläg' empfangen,
Und daß man mir befohlen,
Jest hinzugehn und neue mir zu holen;
Nichts von der Streitgeschichte.
Allein verlangt euch sehr nach dem Berichte,
So geht mein herr jest eben
Nach haus; er kann euch besser Kunde geben.
Denn ich hab' eiligst einen Beg zu machen,
So wichtig . . ja, es ist kein Ding zum Lachen,
Bielmehr ein Dina zum Weinen.

(ab.)

#### Elvira.

Weh mir! Mit allem meinen .

Ersinnen und Erbenken,
Um Ruh' in mein bethörtes herz zu senken
Durch Runde, wie sich jener Zwist geendet,
Der mir so große Drangsal zugewendet,
Kann ich boch nichts erfahren,
Und muß in mir die Zweifelangst bewahren
Mit allen ihren Schrecken.
Doch geb' ich's noch nicht auf, es zu entbeden.
Komm mit mir zu Don Juan!

lind so lebt wohl!

Juana.

In seine Wohnung?

Bergift bu ganglich beiner Ehre Schonung?
Elvira.

Ja; benn wofern ich bächte An das, was meiner Ehre ziemt, so brächte Mich nichts zu solchem Gange. Romm, Juana, komm, und staune nur nicht lange; Denn ach! ber Himmel wollte, Daß jene Warnung nichts bewirken sollte, Die ich Don Felix gab ohn' Ueberlegung, (Ich seh' es ein) ohn' Urtheil, ohn' Erwägung. Doch, meiner Lieb' und Angst bahingegeben, Berlor ich längst die Freiheit und das Leben. (Beibe ab.)

Zimmer im Saufe bes Don Juan, mit einer Saupt.
und zwei Rebenthuren.

Leonor tommt burch eine Seitenthur. (Man bort an ber Mittelthur Gerausch bes Aufschliegens.)

Leonor.

Ift die Thur nicht aufgegangen Diefer unbekannten haft,
Wo der Drangsal herbe Kraft halt gefesselt mein Berlangen?
Wie viel Zweifel mich umfangen!
Ist es Ines, die mein Schrecken
Dem Don Felix sollt' entdecken?
It Er's? Mag's der Diener sepn,

Der, gerührt von meiner Bein, Forschet, ob mit blut'gen Zweden Dir mein Bater nachgesett?

# Don Juan tommt burch bie Mittelthur.

Beonor.

Doch von allen Dreien, webe!
Tit ber, ben ich kommen febe,
Reiner. Miggeschick, auch jest Saft bu noch kein Biel gesest
Deiner But? Gin Cavalier
Tritt in's Jimmer, nie von mir
Roch gesehn. Den Schleier nieber!
Tobesangst durchbebt bie Glieber!

(Gie verichleiert fic.)

D. Juan.

Nicht, weil ich tam, brauchtet ihr, Fräulein, so euch vorzusehen, Noch bring' euch mein Anblid Sorgen; Denn da ihr euch hier verborgen, Einem Unfall zu entgeben, Komm' ich, um euch beizustehen. Diese Wohnung hier ist mein, Und ich werd' euch dienstlich senn, hoff' ich, mehr als ihr gedenket; Denn von Allem, was euch kränket, Schwör' ich sest, euch zu befrei'n. Doch, Sesora, stattet eben Keinen Dank beshalb mir ab,

Beil, eh' ich bies Bort euch gab, Ginem Andern ich's gegeben. Leonor.

Richt mehr zweifeln, Gerr, noch beben Will ich jest, weil ohne Grauen Ich mein Leben barf vertrauen Guerm Muth; wer mußte nicht, Gines Gbelmannes Bflicht Sen ber Schut gefrantter Frauen? So fehr bin ich's, bag mein Leib Guern Schut und Schirm begebrt Minber, weil ich feiner werth, Als weil ihr ein Ritter fenb. Und, in folder Ungft, verzeiht, Dag ich mein Beficht bededte; Denn nicht falides Mistrau'n ichredte Mich vor euch gurud, o nein! Weibergagheit mar's allein, Die eu'r Unblid mir erwedte. Und um mehr euch zu vervflichten Bur Befampfung meiner Roth, (Roftet auch ihr hart Gebot Dich bie Schaant, euch zu berichten) Wist . . .

D. Juan. Ich will barauf verzichten. Rimmer ja, für einen wahren Schmerzenspreis, mögt' ich erfahren, Wer ihr send; und zum Beweis, Es fen unnoth, wißt, ich weiß, Bas ibr fonnt mir offenbaren.

Leonor.

Sat eu'r Diener euch Bescheib Ueber mich vielleicht gegeben: Bas benn weiß eu'r Diener eben?

D. Juan.

Wenn zu fühner Offenbeit Ihr Erlaubnis mir verleibt, Darf ich euch mit gutem Grunbe Sagen, wer mir gab bie Runbe. Leonor.

Großer Ungft tommt ihr guvor. D. Juan.

Wift benn, fcone Leonor . . . Leonor (fich entichleiernb).

Da mein Nam' aus euerm Munbe Mir begegnet, fliebt bavon Tebe Furcht, bas ich nicht jage, ' Alls ben Berricher meiner Tage Rund zu thun . . .

> D. Juan Ich tenne Don

Kelir be Tolebo icon.

Reonor.

Das Gefchid, flets manbelbar, Sturate balb mich in Gefahr, Beil ein Anbrer mich gur Dame Seiner Lieb' erfor . . .

20\*

D. Juan.

Des Rame

Don Diego be Lara war.

Leonor.

Diefer tam (verwegnes Treiben!) Rachts bis in mein Saus gerannt, Bo . . .

D. Juan.

Don Felix bann ihn fand und im Rampf ihn wollt' entleiben.

Leonor.

Tags barauf fanbt' er ein Schreiben . . .

D. Juan.

Und Don Felix traf den Boten Und verlegt' ihn.

Leonor.

Mir geboten

Lieb' und Pflicht, ju ibm ju gehn; Und ba, web mir! mußt' ich febn . . .

D. Juan.

Guern Bater, ber ben Tobten Satt' euch jugefellt fofort, Ram ein Diener nicht bazwischen, Der euch Zeit gab, zu entwischen, Und ihn ließ verschlossen bort.

Leonor.

Ich, voll Furcht vor graufem Morb, Flot kaum um die Gde ba . . .

D. Juan.

Als euch mein Bebienter fah Und hieher, in Ohnmacht, brachte.

Leonor.

Sehr bekannt, wie ich erachte, Ift mein Leben euch.

D. Juan.

D ja!

Denn vom Jufall vorgeschrieben Barb mir, eh' ich euch gesehen, Die Gefahr, euch beigustehen, Ohne bas Berbienft, ju lieben.

Leonor.

Doch wer send ihr?

D. Juan.

Der ben Lieben,

Ghr' und Leben ench verleiht.

Leonor.

Mber wie?

(Es wird an bie Thur gepocht.)

D. Juan.

Man flopft!

Leonor.

D Leib!

D. Juan.

Geht auf einen Augenblid; 3ch will nachsehn.

#### Leonor.

Beld Gefdid,

Simmel! ift mir noch bereit?

(Sie geht in bas Cabinet, aus welchem fie getommen.)

D. Juan (bie Mittelthur öffnenb).

Wer ba?

Elvira und Juana treten auf, Beibe verfchleiert.

Glvira.

Es ift, herr Don Juan, Gine noch euch Unbefannte, So die Tageszeit des Morgens Beut verlegt hat auf den Abend. Als ich euch zulent gefehn, Sab' ich euch (weil eu'r Betragen Mich verband), damit ihr nicht Rolgtet, noch mein Saus erfragtet, Augelagt, euch aufzusuchen; Und nun fomm' ich, es zu halten, Um euch ben Beweis zu geben, Dag ich treu mein Wort bewahre. Doch war's biefes nicht allein. Bas zu fo gefäll'gem Sanbeln Mich verband; benn mehr ber Grunbe Biebt es, die mich au euch brachten. Mir ift fund, ihr hattet beut, Und zwar wegen einer Dame, Ginen Zwift; und war' es gleich -Roch au frub vielleicht, die Rlamme

Meiner Eifersucht zu weden, Ift es nicht zu früh, bem Bangen, Das ich um eu'r Leben fühle, Bu entgehn. Dies zu erfahren, Trachtet meine Neubegier: Saget mir, in welcher Lage Ift eu'r Handel? Denn an ihm Fühl' ich Seel' und Leben hangen.

Leonor (die Cabinetsthur öffnend, für fich). Gine Frau trat ein; doch weil fie So entfernt und leife sprachen, Konnt' ich nichts verstehn. Indes Seh' ich wohl, es ist die Dame Dieses Cavaliers, weil fo Sie zu ihm in's Haus gegangen.

D. Juan (311 Stoira).
Wünscht' ich gleich nie etwas mir
Mit so brünstigem Berlangen,
Als eu'r Wiederschn, Senora:
Doch, in meiner jetzen Lage,
Mögt' ich, ihr wär't nicht gekommen;
Denn ich kann euch nicht empfangen
Auf die Art, wie es verdient
Eine so besondre Gnade.
Was den Zwist betrifft, von dem
Ihr schon Kunde scheint zu haben,
(Wenn auch falsche) so behindert
Mancher Umstand mir die Sprache
So sehr, daß ich slehen muß,

(Obwohl mit dem herbsten Zwange) habt die Gnad', euch zu entfernen. Deshalb auch darf ich nicht wagen, Zu erforschen, wer ihr send, Roch zu schauen euer Antlit; Denn nicht flehn barf, wer beleibigt, Roch begehren, wer versaget.

Elvira.

Glaubt' ich je, ihr murbet euch Gegen mich fo falt betragen, Eher bann . . . (Gera

(Geräusch auf dem Vorsaal.)

Doch was erblich' ich?

Gin Mann tritt herein zum Saale, Der mich nicht hier feben barf.

(Sie nabert fich bem Cabinet, wo Leonor fich

verborgen bat.)

Leonor (für fic).

Richts verftand ich, boch ihr Raben Beigt mir, es ift Eifersucht, Und fie will, ba fie erfahren, Ich fen hier, mir nun zu Leibe.

Glvira (zu D. Juan). Dies Gemach tommt mir zu Statten;

Schidt ibn fort.

D. Juan. Sört! Leonor.

Sier berein

Ronnt ihr nicht; benn biefe Rammer

Ift vermiethet, und nicht will Sich ber Miethsmann sehen laffen.

(Sie geht ins Cabinet und verschlieft bie Thur.)

Glvira.

Richt ohn' Urfach, herr Don Juan, Sabt ihr mich fo fprob' empfangen; Doch ju Rlagen ift nicht Zeit.

D. Juan.

Bar's bas, tonnt' ich mein Berfahren Leicht entichulb'gen.

Glvira.

Ihr burft nicht Diesen Mann in's Zimmer lassen; Mir liegt viel b'ran.

> D. Juan. Rann ich's hindern,

Da er icon bereingegangen?

# Don Diego tritt auf.

Elvira (leife zu Juana). Ich Unselige! Weh mir, Wenn mein Bruder meinethalben Eben jest hieher gekommen!

Juana.

Wer weiß?

Elvira. Bohl verbirg bich, Juana.

Juana.

Bar' es beffer nicht, zu gehn, Da bie Thur mir frei gelaffen?

(ab.)

D. Diego.

D Don Juan, stand unfre Freundschaft Auf der Welt in solchem Ansehn, Daß man ihr zu Cäsars Zeiten Statuen würd' errichtet haben, So send ihr, sie zu beweisen, Recht in einer günst'gen Lage; Denn in euern Händen sieht Jest mein Leben, Ruf und Name. Gine Schönheit, die, von welcher Ganz allein dies Alles abhängt, It in eurer Macht.

Elvira (immer bei Ceite). Weh mir!

D. Diego.

hieher, fie ju fuchen, tam ich,. Da ich hörte, bag fie hier Gintrat.

Elvira.

Was muß ich erwarten? Mich zu suchen, kommt er.

D. Juan.

Mos

Muß eu'r Nah'n mich überraschen; Denn Don Diego tommt, ba ich Eben auf Don Felir harre. I. Inn

End ift find, das in geneme Laufder ibrembath braide. Diefer einer fagte nur. Sie fen in en'r hans gezeingen. Und ich zweiste nicht. des is fe. Weil vor mir de fich fi sagent Birat.

Gisize.

Shen bar a ma dame

I jun wem

Da er festie üch Limitung macen. Und ich's nicht den der inn auswir. Komme mir fein Seine zu Santen Denn mit Helie und nur fen Kann ich se mich een dennkern.

ME I ift, ie fie Corter aber.

Salt! 3urud!

I. I :: §1

Lik má den

Mit ihr reden.

Glatit ter mententet.

E SERVE MA

I. I :: 55

Flichet nicht, Seinen ten. Der so garthe für end ichnochen. Der ench finder, nun Soft um keinen Froh in enerm Diene zu wegen.

Juana.

Bar' es besser nicht, zu gehn, Da die Thür mir frei gelassen? D. Diego.

(ab.)

D Don Juan, stand unfre Freundschaft Auf der Welt in solchem Unsehn, Daß man ihr zu Cafars Zeiten Statuen wurd' errichtet haben, So seyd ihr, sie zu beweisen, Recht in einer gunst'gen Lage; Denn in euern Handen sieht Jest mein Leben, Ruf und Name. Gine Schönheit, die, von welcher Ganz allein dies Alles abhängt, Ift in eurer Macht.

Elvira (immer bei Ceite). Web mir!

D. Diego.

hieher, fie ju fuchen, tam ich,. Da ich hörte, bag fie hier Gintrat.

Glvira.

Was muß ich erwarten? Mich zu suchen, fommt er.

D. Juan.

**Wohl** 

Muß eu'r Nah'n mich überraschen; Denn Don Diego tommt, ba ich Eben auf Don Felix harre. D. Diego.

Euch ift kund, baß ich geheime Lauscher ihrenthalb bezahle; Dieser einer sagte mir, Sie sen in eu'r Haus gegangen. Und ich zweiste nicht, dies ist sie, Weil vor mir sie sich so zagend Birgt.

Glvira.

Chon hat er mich erfannt!

D. Juan (bei Seite). Da er felbst sich Täuschung machte, Und ich's nicht bin, ber ihn täuscht, Komme mir sein Wahn zu Statten; Denn mit Felix und mit ihm Kann ich so mich rein bewahren.

(ju D. Diego, ber fich Clviren nabert.)

Salt! Zurud!

D. Diego. Last mich allein

Mit ihr reben.

Elvira (ihm ausweichenb).

Er germalmt mich!

D. Diego.

Fliebet nicht, Senora, ben, Der so zärtlich für euch schmachtet, Der euch sucht, um Seel' und Leben Kroh in euerm Dienst zu wagen. Elvira.

Simmel, was ift bas? Dich fucht er Richt, ba er mich fo behandelt.

D. Diego.

Nicht von Liebe will ich reben; Denn nicht hoffet mein Berlangen Mehr des Lohns und Gluds, als dies, Euch zu dienen. Und so mag denn Gern ein Andrer nur die Gunft, Wag denn ich die Ungunst haben!

Glvira.

Das mein Bruder mir ben Sof macht, Das allein hat mir gemangelt!

D. Juan.

Salt, Don Diego! Denn bevor Untwort diese Dam' euch saget, Muß ich selbst euch Untwort geben: Jene Späher sagten Falsches, Die gesagt, daß, die ihr sucht, Die sen, die zu mir gegangen; Denn die Schöne, die ihr sehet, Ift die unbekannte Dame, Wovon ich, in eurer Schwester Gegenwart, bereits euch sagte. Sie kam her, mich aufzusuchen, Zum Beweis der höchsten Gnade; Und da, Liebesglud zu ftoren, Kein Bescheibner sich verstattet,

So lebt wohl, allein bebenkt, Daß ihr Rummerniß und Bangen Diefer Dame habt bereitet.

D. Diego. Don Juan, must' ich nicht erachten, Dag ihr diefen Bormand braucht, Um von bier mich fortauschaffen, Mur bamit ihr euer Wort Ronnet bem Don Felir balten. So entfernt' ich mich, gewiß! Doch ift fo rauh, fo gewaltig Sart mein Unglud, daß mein Freund Mich an meinen Reind verhandelt, So ift's nothig, bag ber Schmerz Nun mit Grunden fich bewaffne: Guer Keind ift ja Don Kelix; Last ben Ruf nicht von euch fagen, Bortheilhafter fen's, in Beiten Gines Miggeschicks, man habe Guch jum Reinde, benn jum Freund. Bonnet mir, bas ich ber harten Leonor beweif', ich wiffe Ihr gu bienen, fie gu mahren. D. Auan.

Bare dies hier Leonor, Ließe wohl barum sich handeln, Ob es vortheilhafter sen, In so ganz besonderm Falle Freund mir ober Feind zu senn. Da sie's nicht ift, scheint die Frage Ueberflussig.

D. Diego.

Wie ift's möglich, Daß sie nicht es sen? Wir fagt' es Ja ihr Madchen selbst, das hier Sie verließ.

D. Juan. Sie fagt' euch Falsches, Denn fie ift es nicht.

D. Diego.

Thut etwas Nur für mich, bamit ich Armer Ruhig gehn mag, ohne Furcht, Daß ich hier sie fand und lasse. Weigert sie, sich zu entschleiern, Mag sie nur ein Wort mir sagen, Fert'ge sie mich ab.

> D. Juan. Señora,

Wohl genug habt ihr erfahren, Wie getreu mein Ritterfinn Die gebotne Pflicht bewahret. Ihr entreißt mich großer Roth, Wenn aus diesem Zweiselsbrange Ihr erlösen wollt Don Diego; Denn mir frommt's, daß er von dannen Gehn mag, eh' ein Andrer kommt, Den ich Augenblick erwarte. Fertigt benn ihn ab.

Elvira (leife ju D. Juan).

Co wenig

Sehn barf biefer Mann mein Antlig, Als vernehmen meine Stimme.

D. Juan.

Weshalb?

Glvira.

Defbalb.

(Sie bebt ben Schleier auf, boch fo, bas D. Diego ihr Geficht nicht feben tann.)

D. Juan.

Mir erftarren

Geel' und Berg!

Glvira.

Ich bin's, Don Juan,

Die euch liebt als Unbekannte. Sehet nun, ob es euch frommt, Das Don Diego, hier am Plate, Wich vernehme, mich erblicke.

D. Juan.

Sentt ben Schleier, tein Wort faget; Alles fen verloren, nur Eures Rufs nicht eine Drachme. — Auch nicht sprechen will, Don Diego, Diese Dame hier; und wagt' ich Tausend Leben, soll tein Zwang

Ihr geschehn. Guch g'nugen mag es, Das ich fage, fie ift's nicht.

D. Diego.

Wie? Ich foll bie Großmuth haben, Wollt ihr, euch ju glauben, wenn . . . .

### Don Felix tritt auf.

D. Felix.

Glaubt, Don Juan, wenn ich fo lange Ausblieb, war's, um Leonor Gine Bohnung zu verschaffen, Gine Sanft' um fie zu holen.

D. Diego (zu D. Juan). Seht nun, ift sie's?

D. Juan.

Meine Plagen

Sind gang einzig!

D. Felix.

Doch was feb' ich? hier Don Diego? Rimmer bacht' ich Das von euch, daß jest, da ihr Leonor im Saufe hattet, Und, als Gelmann, gelobtet, Schus und Beistand mir zu schaffen, Bis sie war' in meiner Macht — Für Don Diego so gewaltig Eure Freundschaft sen, daß ihr Sie zu sprechen ihm gestattet.

Leonor (die Cabinetsthur öffnend, für fich). Des Don Felir Stimme hor' ich, Drum barf ich zu öffnen wagen.

D. Juan (bei Seite).

Sagen, es sen Leonor,
Muß ich, der Gesahren halber,
Die Elviren drohn; denn sonst
Weiß ich nicht sie fortzuschaffen,
Und wohl giebt's Gelegenheit,
Diesen Umtausch gut zu machen. —
Wohl ist mir bekannt, Don Felix, (lant)
Wie ich handeln soll. Gewahret
Ihr Don Diego hier, so rief
Ich ihn nicht; vielmehr ich sagt' ihm
Standhaft, Leonor sen nicht
Diese Dame.

Elvira (leife zu D. Juan). Was für Plane?

D. Juan (leife).

Dir zur Rettung. Sobald Er Dich gebracht bis auf die Strafe,

Schick' ihn wieder her. — (zu D. Felix) Damit ihr

Seht, ich wisse Wort zu halten, Schaffet fie wohin ihr wollt.

D. Diego.

Wie versteht ihr biefes Schaffen? Leonor (im hintergrunde).

himmel, was fur ein Berrath! Sa, Gebulb, bu fannft noch warten? D. Felix (3u Elvira). Kommt mit mir hinweg, Señora; Denn mit meines Lebens Wagniß, Werd' ich euer Leben sichern. Elvira (bei Seite).

Wer fah fold verworrne Lage?
D. Diego.

Db, Don Felir, ich hieher Kam, gerufen, oder kam ich Ohne daß man mich berief: Ich bin hier; und diese Dame, Wenn sie gleich mich hasset, nimmer Lass ich sie von hinnen schaffen, Eh sie selber sagt, ich solle Bon ihr lassen. Denn wahrhaftig, Lieber will ich, daß sie selbst Diese Bitterkeit mir sage, Als ihr und Don Juan; mein Leben Will ich an die Fodrung wagen.

D. Felix. Belche Schwierigkeit hat dies, Daß sie's sage? — (zu Elvira) Bozu harren, Leonor? Wenn ich es bin, Den du liebst, warum's nicht sagen? Sprich boch, Leonor!

> Elvira (leife ju D. Felix). Don Diego's

Schwester bin ich; helft mir Armen! 3ch bin's, bie ench Radricht gab,

Daß bie Zwei bort nach euch rannten. Send ihr nun in meiner Schuld Für voraus empfangne Gaben, So erlöfet mich, und bann Kehrt zuruck zu enrer Dame.

D. Felir (leife).

Ich bin Ebelmann, ich thu's. — Leonor will nichts euch fagen, (laut) herr Don Diego; und fo g'nuget Dies, bem Wahn euch zu entraffen.

D. Diego.

Mein, nicht g'nügt es; Leonor ' Muß es fagen.

Leonor (tritt hervor, fich entschleiernb). Wenn bies mangelt,

Sag's benn Leonor; und brei Folgen foll bies Eine haben: (310 D. Felix) Erft vernicht' ich bessen Trug, Der bich täuscht mit einer Andern; Dann, dir g'nug zu thun, betheur' ich, Daß Don Diego mir zur Last fällt Und daß ich ihn nie berechtigt, Sich vor meiner Thur zu schlagen; Endlich geh' ich mit dir fort.

D. Diego.

hier giebt's mehr, als ich gebachte.

D. Juan.

Felix, feht, in eurer Macht Ift nun Leonor; nichts mangelt Weiter, daß ihr könnt zufrieden Und vergnügt mein haus verlaffen. Und weil ihr doch wiederkommen Müßt, um euer Wort zu halten, Daß, nach Leonor's Befreiung, Ihr und ich, wir unfre Waffen Wollten meffen, will ich dann Diefer Täuschung Grund euch sagen.

D. Felix. Rur zur Sanfte sie begleiten Will ich, um sie fortzuschaffen; Denn ich gehe nicht von hier, Bis mein Muth erfüllt hat Alles, Was, wie er wohl weiß, ihm obliegt.

(Er geht mit Leonor ab.)

D. Juan.

Ich werb' euch ben Ruden mahren.

D. Diego.

Segen wen, wenn ich nicht folge, Da nun Leonor fo faglich Sich erklart und meiner Liebe Reine Soffnung mehr gestattet?

D. Juan.

Dieses ist ber beste Rath. Und da euer Liebeshandel Endet, gonnt Beginn dem meinen: Last mich hier mit bieser Dame.

D. Diego.

Dabei giebt's noch ju bebenten.

D. Juan.

Was noch giebt's?

D: Diego.

Der Zweifel manche:

Daß sie erftlich mir verbirgt, Wer sie ist; bann, schnell verwandelt, Sich bem Andern überläßt Und vor mir allein sich wahret, So sehr, daß sie nicht das kleinste Wort zu hören mir verstattet, Dies bewegt mich . . .

(Man bort Degengeklirr.)

D. Alonfo (drausen).
Stirb, Berräther!

Sernando tritt auf.

D. Juan und D. Diego (zugleich). Was ift biefes?

Sernando. Auf ber Gaffe,

Bor ber hausthur, Schlägereien! D. Juan.

Ich muß fehn, was vorgefallen. Gilen wir jum Schuß; benn Er Ift's, ber nach mir ruft so hastig. Nachmals werb' ich euch befried'gen.

D. Diego.

Rommt, um nichts zu unterlassen, Was zu thun mein Muth gebeut. —

Sa, bei Gott! eh' ich von bannen (bei Seite) Behe, muß ich fehn, wer's ift.

D. Juan (leife).

Du, Glvira, fen nicht bange, Denn ich wache für bein Leben.

(D. Juan und D. Diego ab.)

Elvira.

War wohl je ein Weib geplagter? Wer war je in größrer Roth, Als ich jest?

> (Sie geht in das Cabinet, in welchem vorhin Leonor war.)

hernando.

Gin luftig Tangen!

Da mein herr befiehlt, ich folle Bleiben, wenn er geht zum Kampfe, So gehorch' ich gern.

Leonor tritt auf.

Sernando.

Ihr Beilgen!

Bas ift bies?

Leonor.

Gott mag mir rathen!

Denn mein Unglud ift so groß Und mein Unstern so gewaltig, Daß, als Felix aus dem Sause Mit mir trat, (weh mir!) mein Bater Gerkam, und, wie er ihn sah, Gleich ihn mit bem Degen anfiel; Und nun, mir bie Schritte hemmend, Fechten Alle bort zusammen.

Sernando.

Und felbft bier, benn Alle fommen.

(Das Degengeflirr nabert fich.)

Leonor.

Bergen foll jum zweitenmale Diefes Zimmer mich.

(Sie geht auf bas Cabinet ju.)

Glvira.

Zu spät

Rommt ihr jest, benn biese Rammer Ift vermiethet.

(Gie verfchließt die Thur.)

Leonor.

Weh! Wie schnell

llebt ihr gegen mich bie Rache! Doch auf biefer Seite bent' ich

Sicherheit mir zu verschaffen.

(Sie geht burch bie andre Seitenthur.)

Don Monfo tritt auf,' im Gesecht mit Don Felix, Don Juan und Don Diego.

D. Alonfo.

Sa, bei Gott, all' eure Schwerdter Im Berein find nicht im Stande, Die Bermeffne, den Berräther Zu entreißen meiner Rache. D. Relir.

Wift, herr Don Monfo, wer Mit fo großer Weisheit prahlet, Thate besser, Ghrenfalle Durch Vergleich, als mit bem Stahle Auszumachen. Meine Braut ift Leonor.

D. Alonfo.

Nimmt fie jum Gatten Guch, fo nenn' ich mich verpflichtet Dem, ben ich Beleid'ger nannte.

D. Juan.

Ift benn bies bas Auskunftsmittel, So last weichen nun die Waffen Der Bernunft.

(Alle fteden bie Degen ein.)

D. Alonfo (zu Bernando).

Wo ift das Fräulein,

Das vorhin, voll Angft und Bangen, Sich in biefes Saus geflüchtet?

D. Juan.

Richt gefaumt, hernando; fage! Sernando.

Bas benn fagen?

D. Juan.

Bift bu bier

Nicht geblieben?

Bernando.

Ja.

#### D. Juan.

Wo barg sich

Leonor?

Bernando.

Ich weiß nicht, fragst du Rach ber Guten, nach ber Argen, Nach ber Offnen, nach ber List'gen, Nach ber Treuen, nach der Falschen; D'rum, daß ich nicht fehle, melb' ich, Daß sie hier, und hier, sich bargen.

(Er zeigt auf bie beiben Seitenthuren.)

D. Juan (fich bem Cabinet nabernd). Sier, gewiß, ift Leonor, Denn hier war fie erft; b'rum wanbte Sie auch jest wohl fich hieher.

(Er öffnet bas Cabinet.)

Fraulein, tommt nur, ohne Bangen, Benn auch eben die euch feben, Die ihr zu vermeiben bachtet; Denn ihr fend begludte Braut Des, nach dem eu'r herz verlanget.

Elvira (hervortretend). Froh und heiter und zufrieden, Komm ich, hierauf mich verlassend; Denn gewiß, ihr send es selbst.

D. Diego.

Arge Schwester! Sa, ich abnt' es! Bernanbo.

Sind wir noch benn nicht am Enbe?

D. Diego.

Meiner Freundschaft folche Schande?

D. Juan.

Welche Schande für die Freundschaft?

D. Diego.

Für die Ehre, für den Namen.

D. Alonfo.

habt von meiner Schmach, Don Diego,

Bleichen Untheil ihr empfangen,

So ift gleiche B'nugeleiftung

Sicher die gescheibtste Rache.

D. Juan (Elviren bie Sand reichenb).

Gerne will, mit Berg und Sand,

Diefer Pflicht ich mich entladen.

D. Diego.

und fo werd' ich mich befried'gen.

D. Felir.

Leonor allein noch mangelt.

Sernando.

Biebt man Finberlohn, fo melb' ich,

Daß fie hier herein gegangen.

(Er öffnet bie anbre Seitenthur.)

Leonor (hervortretend, ju D. Mlonfo).

Mit zerknirschtem Sinne, herr,

Reuig dir ju Fugen fallend . . .

D. Alonfo.

Gieb Don Felix beine Sand.

hernanbo (ju ben Bufchauern).

Die Comobie, meint ihr, babe

Nun ein Ende mit der Hochzeit Dieser Herrn und dieser Damen? Aber, Jhre Gnaden, hört, Noch ein kleines Stüdchen mangelt.

D. Felir.

Don Juan, ich hab' euch beleibigt, Und ihr, in berselben Sache, Sabt aus's hartste mich verpflichtet. Wir liegt ob, mein Wort zu halten Und, da Leonor nun mein, Wich zu sellen auf dem Plate. Aber that' ich's nur, um euch Darzureichen meine Waffen, - (Denn bekänupft' ich den, dem ich Shre, Glück und Leben danke?) Reich' ich besser banke?) Reich' ich besser fie euch hier; Und wir thun in diesem Falle Beibe g'nug, ihr, Schut gewährend, Ich, barreichend meine Waffen.

(Er giebt bem D. Juan feinen Degen, ben Diefer ibm gurud giebt.)

D. Alonfo.

So ist Alles beigelegt.

D. Diego.

Alles nicht; benn jest bebarf es, Wenn er ben Don Juan befriedigt, Daß er noch mit mir fich schlage. Leonor.

Diefen andern Rampf, Don Diego,

hab' ich mit euch auszumachen. Gine Mitbewerbung war's,
Der ich keinen Anlas wahrlich
Jemals gab. Sie schien vergönnt,
Da ich war Don Felix Dame;
Doch nun, als ihm Anverlobte,
Bar's nicht gut, sie zu gestatten.
Und so fällt die Wirkung weg,
Weil die Ursach weggefallen.
Gernando.

Run, das Spiel ist, meiner Treu!
Sanz vortrefflich ausgegangen,
Und bei allen diesen Sändeln
Kommt kein Mensch, als ich, zu Schaden;
Denn ich bleibe doch zerhauen.
Enden denn mit dieser Klage
Die Berwicklungen des Zufalls;
Und verzeiht, was ihnen mangelt.

Gebrudt bei A. BB. Schabe.

## Schauspiele

nad

Don Pedro Calderon de la Barca.

Bierter Banb:

Die Tochter der Luft,

. . . ٠. 

# Schauspiele

von

## Don Pedro Calderon de la Barca.



Ueberfest.

nou

3. D. Gries.

Zweite, durchgesehene Ausgabe.

Bierter Banb.

Berlin, 1840. In ber Ricolaifden Budhanblung.



·

# Die Tochter der Luft.

Erfter Theil.

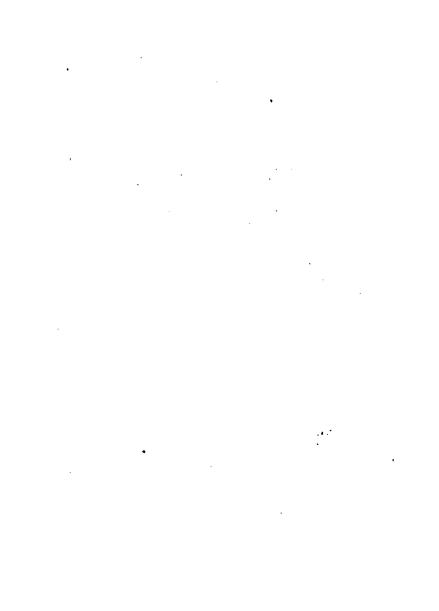

## Perfonen.

Minus, Ronig von Affprien. Trene, beffen Cowefter. Menon, Feldherr. Enfias, Statthalter von Ascalon. Tirefias, ein bejahrter Priefter. Gemiramis. Silvia, Fraulein ber Trene. Liborus, Ronig von Lybien, unter bem Ramen Arfibas. Livius, beffen Diener. Florus, ein Golbat. Chato, ein Bauer. Sirene, beffen Beib. Frauen ber Irene. Mufiter. Solbaten. Befolge. Bolf.

•

## Erfter Aufzug.

Gebirg und Balb; jur linten Seite eine Boble, bie burch eine Thur verfcloffen ift; jur rechten Bauers baufer. Man vernimmt friegerifche Mufit.

Menon (binter ber Scene).

Machet halt an diefer Stelle, Und, in boppelte Schwadron Abgetheilt, begrußt ben Konig, Meinen herrn, mit Kriegespomp.

(Rriegsmufit.)

Enfias (von ber andern Seite, hinter ber Scene). Singet hier, indes ber König her zu diesen Bergen fommt, Daß dem rauhen Gruß bes Mars Folg' ist Amors sanfter Ton.

(Sanfte Mufit und Gefang hinter ber Scene.) Befana.

Schon gefdmudet mit Erophaen, Ruhms und hoher Ghre voll,

Rehre jest ber tapfre Ninus
Bu ben Bergen Ascalons.
Semiramis (ichiagt von innen an die Thur der poble).
Auf, Tireflas, diese Thure!
Oder meine Wut sofort
Siebt, als henter der Berzweissung,
Wir mit eigner hand den Tod.

Zirefias tritt auf, mit einem langen Priefiermantel von Fellen belleibet.

Tirefias.

Dorther Trommeln und Trommeten, Mavors friegerisches Drohn, Dorther Lieber und Schalmeien, Amors holben Schmeichelton, Hobr' ich; und indem, vernehmend So unein'ger Klänge Chor, Ich enteil' um anzustaunen Bas dazu den Anlaß bot, Halten mich zurück die Schläge,\* Die zugleich an dieses Thor Und an meinen Busen klopfen; Zweiselnd steh' ich und besorgt.

Menon (hinter ber Scene). Gebt ben Gruß! Schon lagt ber König Sich erichau'n von biefem Ort. (Rriegsmufft.)

Lyfias (hinter ber Scene). Gebe bie Musik ben Luften Wieberum ben holben Ton! Befang.

Des hehren Anblids froh, Bewundernd weil' in seinem Laufe Sol.

Semiramis (an die Thar Nopfend).
Sprichst du heute nicht, Tirestas,
Wich vom Zwang des Kerters los,
Worin ich begraben lebe,
Geb' ich beute mit den Tob.

Tirefias.

An bem Stable meines Lebens Bieben brei Wagnete fort; Dieser ruft mit größrer Starte, Ihm antworten muß ich wohl.

(Er öffnet bie Thur ber Boble.)

Weßhalb rufest bu?

Semiramis, mit Fellen befleibet, tritt aus ber Bible.

Semiramis.

3mei Rlange,

So die flücht'ge Luft hervor Bringt zu gleicher Zeit, und beibe Irrend mein entwöhntes Ohr, Welches nie zuvor, die heute, Sie vernahm (weil nie zuvor Mir zur Kunde kam der Ginklang Ihres laut erschollnen Chors), Wollen brechen dies Gefängniß, Das seit meinem Werden schon Mich gekerkert hält; benn beibe

Seben mich und ziehn mich fort In unlösbarer Berwirrung. Diefer, ber fo füß ericholl, Lodt mit füßer Schmeichelei, Die ber eignen Luft entquoll; Tener wilbe treibt mit ftarfem Anftog, bem ich folgen foll, Und nicht weiß, wohin; und gleich Machtia fturmt auf's Sera mir los Bartlichkeit und Bilbheit, Anmuth Und Entfegen, Mild' und Rorn, Wann von bort ein larmend Braufen. Wann von bier ein Bunberton, Diefer einlullt mein Befinnen, Tener aufwedt meinen Trot. Da bas Cho ber Metalle, Des Gefangs, mir wieberholt . . .

(Rriegerifche und fanfte Mufit jugleich.) Sefana.

Des hehren Anblid's froh, Bewundernd weil' in feinem Laufe Sol. Tirefias.

Nicht vergebens war mein Fürchten, Daß jum Weder dir sofort Aus der Schlafsucht deines Lebens Burde der verworrne Ton Dieser Uhr der Luft, die eben So mißhällgen Larm erhob. Wit dir reden wollt ich, weil

Ich vorber ichon mar beforat, Dag zwei bir fo neue Dinge Beugen fonnten beinem Stola Meue Bunide, ben gu ichau'n, Der baju ben Anlag bot. Und fo will ich bir verfunden Bas es ift, bamit bein Loos Richt bich gur Bergweiflung bringe, Und daß jenes Machtgebot, Beldes bich, nach Gotterwillen, Salt in Diefem Relfenort, Dir's erleichtre, obne bas Ich's erichweren mus binfort. Biffe benn, bas Rinus, Ronig Bon Affprien, ber bes Ofts Ungegabmte Bolferichaften Uebermand, an feinen Sof Test, nach Minive, gurudfehrt. Sier burch fommt er, und bei'm Ton Seiner Trommeln und Trommeten. Bungen Mavore, bringen bort Ihm die ländlichen Bewohner Des Gebirgs von Ascalon Ihren Brug. Und weil bu Runbe Run erlangt, weshalb ericoll . Renes friegrifde Getofe, Jener fanfte Freubenchor: Co fen ftill und febre beim Bu bem Raum, ben Simmelswort

Dir als Wieg' und Grab bestimmte. Denn schon zag' ich jest, weil Soi Dich erblickt, und weil gar leicht Sich verliebt der Sonnengott.

Semiramis. Fruchtlos heischeft bu, Tiresias, Folgsamteit; benn heute soll Durch die Schranken beines Willens Brechen mein ehrgeiz'ger Tros. Rein, nie kehr' ich heim zu ihm, Wenn auch hier bein wut'ger Jorn Mich zerrist in tausend Stude.

Tirefias.

Sieh . . .

Semiramis. Las ab!

Tirefias.

Bergaß benn fcon

Dein Gebachtniß, wie unfelig Du jur Welt tamft?

Semiramis.

Hört' ich's doch

Oft von bir, ber mir ein zweiter Bater war, ber frühem Tob Mich entrif.

Tirefias. Und beine Liebe Beigert mir Gehorfam noch? Semiramis.

Ja; benn wohl tam mein Sehorfam An die lette Granze schon Der Geduld, so lang' ermuntert Durch Bernunft und Rechtsgebot. Eirefias.

Weißt bu noch, was ich bir fagte? Semiramis.

Ja; baß Benus, mild beforgt Für mein Bestes, dir verkündet, Ich foll alles Erdenvolks Grauen senn, und soll erzeugen, Rings, so weit die Sonne rollt, Gräuelthaten, Morde, Frevel, Thränen, Angstgewirr und Jorn. Tiresias.

Sagt' ich mehr nicht?

Semiramis.

Daß ein ebler Fürft, aus Glut für mich, Defpot

Werden seines Bolks, und endlich Soll von mir empfahn den Tod.

Tirefias.

Weifit du biefes nun bon bir, Und welch Ziel bas horoftop Deines Lebens fah: wefhalb Willft bu's suchen?

Semiramis. Beil's ein Thor

Rurchten mag; borforgen g'nuget. Bas thut's, ob ehraeis'aer Stola Sage, baß er mich binab Sturgen will vom höchften Drt, Wenn, ihn völlig ju besiegen, In mir felbft die Ginficht wohnt? Und wenn bies, mich fo an ichanen, Schon mich töbtet: beffer boch, Das mich tobten mag bie Bahrheit, Als der Ginbildung Phantom. D gewiß! benn doppelt feige Ift, ber fich ben Tob ertor. Um ju leben; mehr ja tounte . Nicht ber ärgste Reind ibm brobn, Als den Tod, und diefen eben Giebt bie eigne Rurcht ibm fcon. Deghalb fehr' ich nie jurud In die duntle Wohnung bort; Denn am Bline will ich fterben, Richt am blogen Donnerton.

Tirefias. Doch, bevor zu so verwegnem Thun bein hochmuth bich verlockt: Wie ich bich zu warnen wußte, Werd' ich's auch verhindern wohl.

(Rriegerifche und faufte Duft maleich.)

Semiramis. Auf was Art, wenn biese Tone, Ren belebend meinen Trop, Bieber ichallen?

> Tirefias. Auf bie Art:

. Raht, ihr Bachter!

3mei Bachter treten auf, mit verhülltem Geficht.

Erfter Bachter. Dein Gebot?

Tirefias.

Da euch Beiden mein Bertrau'n Jenes feltne Wunder bort Uebergeben, führt fogleich Dies vernünft'ge Wild, jedoch Ohn' eu'r Antlis kund zu thun, Wieder in's Gefängniß fort.

Semiramis.

Saltet! Naht euch nicht, Elenbe! Denn nie giebt mein ebler Stolz Sich gefangen; und beshalb, Damit ihr nicht prahlt hinfort, Ueber mich gesiegt zu haben, Sieg' Ich über mich zuvor. — Schau, Tiresias, wie weit Sich erhebt mein starrer Tros; Denn bamit mich Keiner zwinge, Geh' ich jest freiwillig fort, Um mich selber zu begraben In den dunkeln Wohnungsore

Meines Lebens — meines Tobes Grabmal, fagt' ich beffer wohl.

(Gie geht in bie Boble.)

Tirefias (die Thur verschließend).
Schnell die Thur verschlassen! — Großer Jupiter, sen du mir hold,
Daß ich hindre solch entsesslich
Graun, wie Benus sah zuvor,
Drohend aller Welt in diesem
Seltnen Liebesmeteor.

(Mb mit ben Bachtern.)

Erommeln. Bon einer Seite kommen Rinus, Jrene mit ihren Frauen in friegerischer Tracht, Wenon und Soldaten; von der andern Lyfias, Chato, Strene und Musiker in ländlicher Rleidung, die den ersten Gesang wiederholen.

Lysias.

Romm zu beglüdten Stunden, Mit Lorbeerlaub die hohe Stirn umwunden, Erhabner Herr, zurud aus fremden Gauen, Um diese vaterland'schen Hoh'n zu schauen, Die schon so lang' entbehrten deine Gruße.

Chato.

Und geb' Eu'r Snaben Allen uns die Füße; Denn glaublich ift, ju foldem Zwecke pflegen Die Kön'ge fammtlich Tangichuh' anzulegen. Und gebt auch meinem Weibe fie, Streuen; Denn fie ju kuffen hat fie großes Sehnen,

Und freut fich fehr gu folderlei Genüffen, Um etwas, das nicht mir gehört, gu fuffen.

Girene.

Muß benn, zu meinem Rummer, Sleich fehn ber König, Chato fen ein Dummer? Rinus.

Erhebt euch Alle wieder! Ich dant' euch, Lysias, daß so warm und bieder Mich Ascalon empfängt in seinem Kreise. Lysias.

Eu'r Hoheit rühmt mich unverdienter Weise; Denn, war ich gleich Statthalter dieser Lande, Nicht mein Benuuhn wob diese Liebesbande, Nur ihre Treu'. — Und ihr, der herzen Wonne, (au Irenen)

Göttliche Morgenröthe diefer Sonne, Reicht eure Sand ben Leuten.

Chato.

Rur nicht Sirenen; benn, last euch bebeuten, Darf Diese hier sie an die Lippe preffen, Bier Wochen lang könnt ihr bamit nicht effen.

Glaub, Schuft, baf ich mich rache; Denn, find die Gafte fort, zabist bu die Zeche. Rinus.

Nunmehr, ba meine Krieger Des Morgenlands fruchtbare Sau'n als Sieger Ungablig schier durchdrungen Und so viel Reiche meiner Kron' errungen; -Da ihren Waffen icon erliegt Phonizien, Bithonien, Lobien, Sprien und Gilicien, Megnoten, Carien, ber Propontis Rufte, Co bas ich taum ein feindlich Bolt noch mußte. Das nicht vor mir fich neige, Bom Zanais jum Dil: fo fcmeige, fcmeige Das Schlachtgetof' und werbe Richt mehr ber Sonne Graun, Die Bein ber Erbe, Der Luft Berwundung und ber Meere Storung, Und milbem Frieden weiche Rriegsemporung. Bon nun an will ich feiner mich befleißen In jener Stadt, fo Minive geheißen Rach meines Namens Laute, Die ich au meiner herrlichkeit erbaute. -Du, Menon, beg Bollbringen Go fraftig half bie Lorbeern mir erringen, Die meine Stirn umranten, Dag ich betenne, bir nur ju verbanten Den Siegfrang, ben ich trage, Obwohl ich wohl bir's zu vergelten mage: Bleib' ist in Ascalon mit meinen Leuten. Dir überlaff ich, biefe Rriegesbeuten Dad Billführ ju verschenten; Doch magft bu, theilend, Teden fo bebenten, Das auch ber lette Mann im gangen Beere ' Richt febre beim, wenn er geschmudt nicht febre Mit reicher Siegsbelohnung Bur Cowelle feiner vaterlichen Wohnung. Und bag bu magft bes Gebens Rund' erlangen,

Sollft bu guvor empfangen: Denn nie erfuhr, wie lieblich fen bas Beben, Wer nicht erfuhr im Leben Bie febr. o Menon! uns ber Unblid frantet Bon einem Reichen, ber nicht milbe fchentet. Erwirb in biefer Stunde Bugleich bes Gebens und Empfangens Runbe: Dies icone Land mit allen Bebauben, Brunben, Leuten und Bafallen Ift bein; bu follft in Ascalon jest thronen. Obwohl geringes Lohnen Rur Dienfte fonder Gleichen! Much ift's fein Lohn, nur meiner Liebe Beichen. Richt auf bas Rnie bich fente, Richt bante für fo durftige Befchente! Ergreife ben Befit, lohn' ab bie Schaaren, Und fen fo fchnell wie möglich im Berfahren; Die Rlugbeit, fo bir eigen, Birb ficher bir, was ich verlange, zeigen. -Ich bente nun, an meiner Schwester Seite, Der gottlichen Grene, die im Streite, Als Vallas dieses Mars. — wohl barf ich's fagen — Bu meinem Ruhm fo Großes beigetragen, Rach Rinive zu geben. Dort werb' ich balb bich feben . Und mit dir theilen Krone Und herrscherstab. Gol wird auf seinem Throne Reng' einer Freundschaft werben, Die feinen Bechsel ichauen foll auf Erben.

#### Menon.

Siegreicher Jüngling, beffen Stirn sich franzet Richt mit dem Strahl nur, der vom Often glanzet, Als ewig helle Krone; Der schreiten wird von Hemisphär' und Jone Zu Jon' und Hemisphär' in raschem Gange, Sein Reich ausbehnend bis zum Niedergange: Ich bin belohnt vor Allen, Indem ich schaue, Herr, daß dir's gefallen Als Jahlung meinen Willen anzusehen. Riemand ist Gläub'ger beiner Siegstrophäen; Dein Muth nur hat entschieden, Du Mars im Kriege, du Apoll im Frieden.

Minus.

Laß, Menon, dich umarmen, Und sieh in diesen Armen Solch dauerhaft Gestechte," Das nur es löset . . .

> Menon. Wer?

Minus.

Des Tobes Rechte.
(ab mit Gefolge.)

Trene.

Mit fröhlichem Berlangen, Den Glückwunsch nicht zu geben, zu empfangen, Komm' ich, o Menon! benn. von euern Treuen Kann Niemand mehr sich eures Glückes freuen. Menon.

The thut's nicht meinetwegen, Denn euch ift selbst am meisten d'ran gelegen; Weil, was ich bin und habe, Nur ist des himmels anvertraute Gabe, Die seine huld bescheerte, Daß ich ein Opfer mehr, von größerm Werthe, In stummer Andacht stelle An eures Tempels unmitseid'ge Schwelle. Gebt mir die hand zum Kusse, Darf bei des Abschieds traurigem Genusse Ich solche Gunst erstreben.

Srene. Die Sand nicht, nein, die Arm'; und felbft bas Leben Geb' ich euch gern mit ihnen.

Menon.

D daß ich, wie anbeten, sie verdienen In meiner Demuth konnte!

Trene.

Berfürst bies Trennen.

(ab mit ihren Frauen.)

Menon.

Wenn bas Blud vergonnte

Dem, ber für eine Sonne wagt zu brennen, Daß er verfürzen mögte dieses Trennen!

Anfias (bei Geite).

Seh' ich es gleich mit Grollen, Daß heut mein Baterland hat werben follen Bafallim bes Bafallen:

Bas hilft's? Ich laff' es schweigend mir gefallen. —

Den Lohn, fo euch erkennet (laut) Des Königs Sulb, siegreicher Menon, nennet Mein herz mir selbst gegeben; Genieß' eu'r Leben ihn burch langes Leben! Menon.

Rein Zweifel, Lyfias, waltet, Daß ihr mein Glud für euer eignes haltet. Doch laßt mich euch und Allen dies geloben: Ihr follt mich nicht als Herrn, als Freund erproben, Der All' euch liebt und ehret; Zu euerm Wohl nur sen mir Macht gewähret.

Chato.

Wenn wir jum Freund, und nicht jum herrn, euch haben, So ist es recht, als Freund' uns zu gehaben. Wie geht's euch denn? Und da, wie Alle wollen, Wir einem Freunde nichts verbergen sollen, Zumal was uns in Noth und Kummer treibe: Wist, die Sirene da hab' ich zum Weibe.

(gu Sirenen)

Komm her! Jest soll mein Freund das Antlit sehen, Mit dem ich alle Tag' hab' aufzustehen.

Girene.

Ift beines beffer?

Chato.

Mein; boch meines freilich

Ift nicht mein Beib.

Menon.

Bu andrer Reit verweil' ich

Gern langer, lieben Leute.

Euch, Lysias, bent' ich heute Den Haupetheil meiner Pflichten Anzuvertrau'n. Rommt, um mir zu berichten Die Mittel und die Wege Wie ich das heer verlege, Indeß ich ihm den Kriegessold ertheile. Auch möget ihr berweile Bon diesem Lande meine Kund' ergänzen, Bon Allem, was es hegt in seinen Gränzen.

Lysias. Euch bienen ift mein Sehnen.

Menon.

Wind, trage diese Seufzer zu Frenen! Und du, Göttinn Fortuna, Alehnliches Bild der wandelbaren Luna, Steh still auf deinem Pfade! Du, Amor, halte sie auf ihrem Rade, Damit der Himmel droben Euch Einmal doch als Freunde mag erproben.

(Alle ab, bis auf Chato und Sirene.)
Sirene.

Seht ben unverschämten Rangen! Gottlos, wiber Recht und Pflicht, Bor des Königs Angesicht, Ift er mit mir umgegangen. Wie? So schlecht sprichft du von mir? Chato.

Defhalb fen nur wohlgemuth; Denn ich bacht', ich thate gut.

Girene.

Wie?

Chato.

Ich hörte neulich hier Einen Bacchuspriester an (Denn bei bieser Priesterschaft Ueb' ich meiner Andacht Kraft), Welcher sprach, schlecht thu' ein Mann, Der vom Eignen gut spricht. Nun Bist du boch, als meine Frau, Wohl mein eigen; also, schau! Sprach ich schlecht, um gut zu thun.

Sirene.
Sage benn, woher's geschieht:
Wer mich je von außen sah,
Spricht von mir bas Beste ja.
Chato.

Weil er bich von außen sieht. — Gine Frau geht in ben Tempel; Und weil's mit ben Göttern eben Keinen Jank giebt, scheint ihr Leben Wahrer Frömmigkeit Erempel. Alle sagen: Wie erbaulich Diese Frau ist! — Falscher Wahn! Weil sie nie im Hause sahn! Weil sie nie im Hause sahn Jhr Gemuth, so arg und graulich. Jum Besuch geht's hinterdrein; Und da man im fremden Hause Sich in Acht nimmt vor Gestause.

Sprechen All': Gin Engelein Aft bas Beib! - Abr armen Sunbe! Lebt mit ibr acht Tage nur, Und bie englische Ratur Bird jum Teufel jede Stunde. Sieht man fie frifirt am Fenfter, Beift es: D wie schon ift fie! Marr! Die Rof' und Lilie bie, · Unfrifirt ift fie nur Benfter. Bebt fie aus, aar nett und rein, Ruft man: Wie fie fauber geht! Seht ihr nicht, bas ihr nicht feht, Thoren! bas verhüllte Bein? Sabt ibr fie, die Ruge blog, Dhne Strumpf und Schuh', bie Bere, Un ben Fingern mehr Beflere, Als in manchem Aftenftos, Menntet ihr fie wohl tein Dodichen. Sahet ihr fie gar alsbann, Wenn fie aus fich zieht und an; Cabt ihr fie im Unterrodden, Das fie um die Schultern bangt; Gabet fie in weiten Schlarren Mit ben Udlerfüßen icharren; Bar' euch folche Noth verhängt: Dann ertenntet ibr genau, Das ihr, wenn ihr vor ihr ftebet, Richts, als nur ein Weibfen febet, Und ich nichts - als meine Frau.

Sirene.

Die Entschuld'gung taugt nicht viel. Gut, baß wir nach Sause tommen, Und baß ich, zu-beinem Frommen, Dort mit meinem Besenstiel Bon ber Schuld bich absolvire.

Florus tritt auf, einen Quartierzettel in ber Sand, bie Saufer gablend.

Florus.

Eins, zwei, brei - ba ift es ja!,

Chato.

Was ift, eins, zwei, brei, benn ba? Florus.

Gi, bas Saus, bas jum Quartiere Mir bestimmt ift.

Chato.

Ift das wahr?

Klorus.

Send ihr's, ben man Chato nennt? Chato.

Ich nicht.

Girene.

Ja doch!

Florus.

Sapperment!

Warum längnet ihr's?

Chato.

Fürmahr,

Ein Solbat ift, grad' heraus, Mir als Gaft so unbequem, Bie der Frau bort angenehm. Drum verläugnet' ich mein Haus, Und daß ich der Chato bin. Klorus.

Lef't ben Bettel bier.

Chato.

Ich gab

Nie mich mit Berzetteln ab; Meine Frau wohl.

Girene.

Gigenfinn!

Gut ift's, baf wir folden herrn, (3u Florus) Wie ihr fend, zum Gaft bekommen; Alfo fend uns fehr willkommen, Beibe bienen wir euch gern.

Florus (ju Chato).

Last eu'r murrifches Gegante; Denn ich pfleg' in meinen Tagen Niemals meinen Wirth zu plagen,

Chato.

Run, bas ift benn meine Schenke. Sirene.

Welch ein boshaft Bauernstud! Geh hinein und ichaff heran, Bas ber Gast gebrauchen kann.

Chato.

But, ich gebe ichon.

(geht in's Saus.)

Florus.

Welch Glud

Mußt' ich unverhofft erlangen, Zu erkennen eure Gute Sammt dem freundlichen Gemuthe, Womit ihr mich habt empfangen.

Wenn ich einen Kriegsmann febe, Kann mir Leid und Gram nicht taugen; Immer gebn nach ihm die Augen.

Florus. Damit gab, wenn ich verstehe, Eure Schönheit mir bas Recht, Auf ein Küßchen anzutragen. Sirene.

Einem Gafte bies versagen, Der erft antommt, mare ichlecht; Doch bas nur aus höflichkeit.

Florus (umarmt fie). Welcher Reiz in Bauerntracht!

Chato fommt aus bem Saufe.

Chato.

Gott's Blis, herr Solbat, nur fact! hattet ihr so wenig Zeit, Um nicht in bas hauschen bort Ginzutreten? Rommt herein, Daß sie über euch nicht schrei'n Auf ber Gasse. Florus. Läfterwort . . . Chato.

Läftr' ich nun?

Florus.

Ift Lafterthun.

Diefes Rupchen gab fie mir Rur aus Söflichkeit; und ihr Sollt nicht laftern.

Chato.

Läftr' ich nun?

D ich weiß, wie meine Frau Söflich ift; ich fagt's ja nur, 'Und von Sorg' ist keine Spur. Rehmt es, herr, nicht fo genau. Kommt, wenn's euch gefällig ware. Florus.

Da fie euer mehr, als mein, Rommt aus Soflichkeit herein.

(Er führt Sirenen in's Saus.)

Chato.

Da wir nun allein find, Ehre, Bas zu thun? "Weiß ich's, mein herz? Benn mich biefe Thorenwelt Macht' aus Thon, ber leicht zerschellt, Nicht aus Warmor ober Erz: It's ein Bunber, baß sofort Ich bei'm ersten Knicks zerbreche?" Dieses sagt bu? "Ja." Ich spreche, Shre, bu fagst weises Wort.

Sat sein Kuß Arm ober Bein
Mir zerschellt? Warum mich schämen?
Um bes Rächsten Lust sich grämen,
Das ist fündlich obenein.
Und indeß ich in ber Sache
Die Parteien abgehört,
Lass ich bort sie ungestört;
Sah man jemals solche Rache?

(Er will in's Saus.)

#### Arfibas und Livins treten auf.

Livius.

Salt ba, Bauersmann, verweilt!

Chato.

Erft muß ich ein Bischen ftoren, Sest hab' ich nicht Zeit zu hören.

Arfibas.

Antwort werbe mir ertheilt! Ronig Rinus, faget mir, Bann tam er an biefen Ort?

Chato.

Seute fam er, heute fort.

Arfibas.

Und wohin jog er von bier?

Chato.

Gi, pach Rinive.

Arfibas.

Bie weit

hat man bis zu jener Stadt? Chato.

'S find ein hundert Meilen fatt. Ur fibas.

Bo hinaus benn? Gebt Bescheib! Chato.

Das sind ganz verlorne Sachen. Sucht ihr etwa meinen Gast, Und ihr benkt mir einen Prast Leerer Worte vorzumachen: Wozu bas? Kommt mit herein, Und in Eintracht last uns flott Dort eins plaubern.

Arfibas.

Geht mit Gott;

Dies foll mir genugend fenn.

(Chato ab.)

Livius.

Sprich, was bentst bu anzufangen? Den zu suchen, ber auf's haupt Dich geschlagen und beraubt, Schafft mir Zweifel, schafft mir Bangen. Arfibas.

Libor von Lybien bin ich, auserkoren Jum Unglud; benn, ohn' einen Sieg zu schauen, Fand ich vom Glude ftets mir haß geschworen, Fand, Livius, stets mich als bes Schickals Grauen. Ninus, Affpriens herr, zum Glüd geboren, Bie Reinen sah die Sonn' auf ird'schen Auen, Bertreibet mich von Baterland und Staaten; Denn dieses sind des Ariegs surchtbare Thaten.

Bei'm letten Angriff schwand ber Tag von hinnen; Ich sprang aus's Ros, Bellerophon an Schnelle, Und mußt' aus meinem eignen heer' entrinnen Zum rohen Mitleid der Gebirgesschwelle. Nichts blieb mir noch zu wählen, zu beginnen, Als weite Flucht von jener Unheilsstelle; Drum ließ ich gern mein Ros dem freien Trabe, Ob's bessern Willen, als ich selber, habe.

Nachdem ich so schon lange fortgeritten Und weit genug vom Kampfgesild verschlagen, Gewahrend, daß mein Noß gar sehr gelitten, (Bar's Bunder, da es fliehend mich getragen?) Stieg ich in eines Waldgebirges Mitten Bom Pferd und band es, nach so langem Jagen, An einen Baum; benn da es sonder Schonung Sich angestrengt, ist Nuh' ihm schon Belohnung.

Ich warf mich seufzend auf die Rasendede, (Die Seufzersprach' ist ja dem Kummer eigen) Und überschauend rings die wald'ge Strecke, Hör' ich ein Klagen dem Gebusch entsteigen. Schnell dring' ich durch des Strauchwerks dichte Hecke, Ob sich vielleicht der Klagende mag zeigen, Und seh' im Dickicht, bei des Mondes Strahlen, Ein Weib, schon ringend mit des Todes Qualen.

Ich eil' beran, um bulf ihr gu erweisen,

Fast schon geheilt von meines Unglude Bunben; Denn gludlich wird fich ber Unsel'ge preisen, Der einen noch Unseligern gefunden. Sie, mich erblidend, senfst und spricht in leisen Schmerztonen: "Freund, ba ihr zu guten Stunden Euch naht, mir beizustehn mit milbem Sehnen, Bift, ihr seht Rinus Schwester, seht Frenen.

Bei'm legten Angriff warb mein Rop erfchlagen; Und, von dem kaken Dunkel rings umuachtet, Allein, zu Fuß, von meinem Bolk verschlagen, Berwundet, leidend, bin ich schier verschmachtet." Ich, nicht gedenkend mehr ber eignen Plagen, Die Schultern mit der holden Last befrachtet, Für sie voll Mitleid, für mich ohn' Erbarmen, Gil' in des Feindes Lager mit der Armen.

Erst jest begann — nicht früher konnt's geschehen — Der Diener Schaar die Fürstinn zu vermissen; Im stummen Schwerz, mit zitternd bangem Fleben, Sahn Alle schon die Hoffnung sich entrissen. Ich, der das Feld von Glanz durchstrahlt gesehen, Nicht irrend mehr, trotz allen Finsternissen, Ruf' an; man kommt; und sie, bankbaren Strebens, Zahlt diesen King für das Geschenk des Lebens.

Sier sah ich fie bei Licht; mit sußem Schrecken Sah ich ber Schönheit Bunber, und schon flammte Bon Liebesglut mein herz. D weh bem Reden, Der Liebe fühlt, ba ihn bas Gluck verbammte! Doch mußt' ich sie zuerst bei Nacht entbeden, So staune nicht, baß ich vom Nichteramte

Der Sterne warb genothigt, fie gu lieben; Stets ward ich ja von meinem Stern getrieben.

Als ihre Leute nun in's Zelt fie brachten, Entfernt' ich mich, eh man mich wahrgenommen, Und sah nunmehr durch hoffnungsloses Schmachten Die Anzahl meiner Leiben ganz vollkommen. Berfolgt von des Geschicks feindsel'gem Trachten, Kam ich nach Bactra, wo ich, aufgenommen Bom Gftorbat, hinzehrt' in Glutverlangen; Denn wer viel liebt, wird wenig Ruh' empfangen.

(Beibe ab.)

## Menon und Lyffas treten auf.

Menon.

Bas du auch von herrlichkeiten Dieses Landes mir gepriesen: Die nur, die ich jeho suche, Ist's, die mich zum Staunen zwinget. Drum, indes wir unsern Gang Lenten nach dem hauptgesimse Jenes ländlicheroben Tempels, Der den Blicken sich entziehet, Sage mir noch einmal Alles; Denn noch einmal hören will ich's, Das durch dich mein kühner Drang Besser noch sich unterrichte.

Lnfias.

Wohl benn, herr. Um wald'gen hange Jener hoben Felfenklippen

Liegt ein See, Musfluß ber Lethe, Durch bes Acheron Gemische Truber noch; benn feine Bellen, Stets bie buntlen Rreife giebenb, Biegen Tragbeit, Chlaf, Bergeffen Rebem ein, ber ihrer trintet. Dort, auf einem fleinen Giland In bes Gees Mitte, finbet Gine Nymphe fich von Marmor, Obne bag bis jest man wiffe -Bon brei Luftren an bis beut -Wer und wem man fie errichtet. Muf bes Gees anbrer Seite Steht ein Tempel, nur von ichlichter Bauart, wo vor furgem noch Benus ihres Opfers Dienfte Sah vollziehn. Sie hörten auf, Weil Tirefias, ihr Priefter, Uns gebot, es folle Reiner Je betreten bies Befilbe, Noch burchforschen, noch betrachten Was in ihm verborgen lieget; Denn ein Braun ift jeber Stamm, Gine Marter jebe Rlipve, Gin Entfeten jeber Steinfels, Teber Baum ein Unbeilbringer. ' Durch bies Alles und burch manches Andre - benn von bes Gebirges Nachbarn haben ein'ge wohl,

Die im Didicht sich verirrten,
Oft gehört, wie aus dem Tempel
Drang hervor ein dumpfes Winseln,
Ein verzweiflungsvolles Nechzen,
Ein höchst klägliches Gewimmer —
Wuchs bei allem Bolt der Schreden
So sehr, daß sich Keiner findet,
Kühn genug, der Sache Grund
Zu erspähn. Und beshalb bitt' ich,
herr, kehr' um, und dringe nicht
In Geheimnisse des himmels.
Wenon.

Sein Gemuth hingeben, Lyfias, Der Bewundrung, gern fich schmiegend Dem Beschluß der hohen Götter, Gleichet mehr dem Opferdienste, Als unheil'gem Frevel. Komm, Laß uns dringen durch das Dickicht Dieser Felsen, dieser Zweige; Fürchte nicht, denn Ich bin mit dir. Lysias.

herr, nicht fürcht' ich, boch ich forge; Und gar fehr ist dies verschieden. Auch nicht sorg' ich um Gefahren, Denen gern mein Muth sich bietet, Sondern weil zu jenem Walbort Ich den Pfad nicht weiß zu finden. Drum von diesen Bauern, herr, Die ich beshalb her beschieden, Ruf' ich, wenn bu es gestattest, Irgend wen.

Menon.

Der bas Gebirge Am genauften fennt, ben rufe.

Enfias.

Dieser ift's, wie man versichert, Denn er ist dort aufgewachsen. Komm her, Chato!

# Chato tritt auf.

· Chato (zu Menon).

Freund, was giebt es?

Einen Kriegsmann habt ihr mir In mein Saus gelegt, fo niedlich Und fo eingewohnt im Saufe, Als gehört' er zur Familie.

Menon.

Weißt bu gut Bescheid im Walbe? Chato.

Ei, ich wußt' es; boch nicht wiffen Berb' ich's wohl, feitbem es dort Zauber giebt und herenbinge.

Menon.

Führe mich jum Benustempel. Chato.

Ad, herr, eine Narrheit, bider Als hier biefe meine Fauft, Last eur' Gnaben ba entwischen. Was? Jum Benustempel ich? Da Theresius uns verbietet hinzugehn, dieweil es bort Wunder giebt und Sputgeschichten?

Menon.

Bauer, ja; und führe ichnell.

Chato.

Muß es fenn, fo tommt benn mit mir; Sieher geht's.

Menon.

Die fah ich noch

Solch verworrnes Irrgewinde Bon fo bicht verflochtnen Zweigen, Bon fo wilb geworfnen Klippen.

Semiramis (in ber poble). Weh mir Ungludfel'gen, weh! Chato.

Weh mir!

Menon.

hab ihr eine Stimme

Dort pernommen?

Chato.

Self' uns Bacchus!

Lyfias.

Beld ein angfiliches Gewimmer! Denon.

Sorcht, ob nicht jum zweitenmal Deutlicher ber Ton erflinge.

Semiramis. Bohin gehft bu, Glüdesscheusal, Fern von allem Rath und Lichte? Ift der Tob das Ziel: weshalb Auf dem Weg umher noch irren?

Lysias.

'S ift ein Beib, bas ob dem Glude Sich beklagt.

Chato.

Gin herenstimmchen hat fie, bas in's herz hineindringt.

Menon.

Mit wem fpricht fie wohl?

Gemiramis.

Du bift es,

Blud, du bift's, mit bem ich fpreche.

Menon.

Sa, die Antwort macht mich irre.

Semiramis.

Aber bu bestegst mich nicht; Denn mit muthigem Beginnen Werb' ich blenden bir bie Augen.

Menon.

Meine find beraubt bes Lichtes, Seit ich bies vernahm. Gin zweiter Bith war bies, ber meine Sinne hat verbrannt zu kalter Afche, hier in meines Bufens Innerm. Welcher Wahnwis! Welches Rasen! Welche Dumpfheit! Welcher Jrrsinn! Lusias.

Berr, fehr' um!

Menon.

Umtehren, ich?

Ch' ich Alles hier burchblidte? In's Berwideltste hinein!

Chato.

Rann nicht, herr; benn ich verwidle Mich ja felbst.

## Tirefias tritt auf.

Tirefias.

Salt ein, und hemme

Deinen Schritt, o unvorsicht'ger Frembling, ber bu frevelnd wageft In bies heiligthum zu bringen! Chato.

Sieh, Therefius ift es! Menon.

Folgenb

Meinem Muth, betrat ich diesen Ort, Tiresias; keineswegs Um ber Götter heil'gen Willen Tempelschändrisch zu entweihen; Sondern um, auch Ich ihr Diener, (Denn ich bin ja dieses Landes Oberherr) ihn zu vollbringen. Und befhalb verlang' ich Aunbe Jest von diesen Wunderdingen, Die du hütest, um zu schau'n, Ob, was du hier augestiftet Um zu schrecken diese Gegend, Frommes Thun war oder schlimmes.

Tirefias.

Fruchtlos ift bein Unterfangen, Denn nie werb' ich's bir berichten. Menon.

Beldes Beib ift's, das hier jammert Um Berfolgung des Geschides?

Ich weiß nichts von foldem Beibe; Rimmer fprach ich's, noch erblictt' es. Semiramis.

Beh mir Ungludfel'gen, weh! Menon:

Drinnen hier ift bas Gewimmer; Mues laugnen, bienet schon Deiner Schuld zur schweren Inzicht. Auf die Thur!

Tirefias. Ch' ich bie Schlüffel.

Die in meiner Macht sich finden, Ginem Erbensohn vertraue, Geb' ich selbst, die Seherwinke Meiner Göttinn jest erfüllend, Mir den Tob; und so, du Wilder! Soll ber See hier meinem Leichnam Zum frystallnen Grabe bienen.

(ab.)

Lysias.

Sa, er stürzt sich in den See!

Chato.

Thorheit ohne Gleichen ift es. Menon.

Nichts auf Erben ichafft mir Furcht.

Diefe Thur-aufbrechen will ich

Bleich nun. (Er erbricht bie Thur ber Boble.)

Gräflich Ungeheuer,

Das hier wohnt in Rerferstiefen, Tritt an's Sonnenlicht!

Semiramis tritt aus ber Soble.

Semiramis.

Ber rufet?

Menon.

Sottlich Ungehener hief' es Beffer wohl; benn ftaunend seh' ich Statt des Bäurischen nur Milbes, Statt des Gräßlichen nur Schönes, Statt des Rohen nur Gebild'tes, Statt des Wilben nur Geschmudtes,

Statt bes Dufteren nur Lichtes.

Minder nicht erftaunt es mich, Das ich, bich bestaunend, mifche

Wibersprechenbe Bezeichnung Des Erhabnen und bes Linben, Des Gewalt'gen und bes Sanften, Des hochmuth'gen und bes Milben. Chato.

Sind die Ungeheuer alle Wie dies Ungeheur'den niedlich, Dent' ich mir zu holen eins, Zwei, drei, vier, fünf oder fieben. Menon.

Wer du bift, wie und weshalb Du hier lebft in Kerkerstiefen, Bieb mir tund.

Semiramis. Was ich von mir Beiß, weil Anbre mir's berichtet, Bor', o unerschrodner Jungling! Den ich schudtern bier erblide; Denn bu bift ber zweite Mann, Den ich fah von Angefichte. -Gine fcone Mnmph', Arceta, Die in jenen Luftgefilden Sich Dianens Dienft' in jeber Urt ber Ausübung gewibmet, Bard geliebt von einem Jungling, Mit Berachtung ftets erwiedernd Seine Bartlichfeit; benn Unbant Ift am Beibe nur nicht ichimpflic. Gin und viele Dale fam er

Ru bem Tempel bier ber Enpris, Weil fie Umore Mutter ift. Um ihr Opfer bargubringen. Benus, für ben Dienft ertenutlich. Ronnt' ibm zwar nicht Lieb' erzwingen; Doch fie ließ ihn feine Schone Rinden auf ben oben Triften Diefes Bergs, mo ber Bermeane Rrevel ubt' als Lohn des Dienftes. Gine niebre Liebesart, Die bis jest mir fremd geblieben, Aft gewißlich bie Berübung Schnöder Zwangthat, wenn ich fchließe, Daß ber nicht liebt' als ein Gbler, Belder ale ein Butrich liebte; Denn bas ift kein Sieg ber Seele, Rener Siea, ben ich erringe Dhne Willen beg, ber nicht Ihn mir giebt um meinetwillen. Mun, von diefer miggebornen Liebe, biefer Baftarbliebe, Stamm' ich her; wie wirb mein Enbe Cenn, wenn fo war mein Beginnen! Anfanas ichlaue Rlaa' erbebenb. Stellt' Arceta fich gufrieben Dit bes Manns Gutidulbigungen: Bleich ber Schlange, welche gifchenb Liebtoft, um gewiß an tobten; Und fo machte fie ihn ficher

Durch verftellte Schmeicheleien, Bis die Rosen und die Lilien, Die ihr icanblich Brautbett maren, Ihm als ichanblich Grabmal bienten. Thre Sand gab ihm ben Tob; Und nach völligem Berfließen Jener Beit, fo bie Ratur Bei fich felbit gur Frift bestimmte, Ram heran bie ungludfel'ge, Unheilvolle, fluchgetriebne Stunde ber Beburt, mit foldem Soroffon (nach bem Berichte Des Tirefias), bag bie gange Rugel ber Rrnftallbezirte Durch rebellisches Berbunteln, Das ber Sonne zu entwinden Unternahm bes Tags Beberrichuna. Uneins warb, verftort, bezwiftet, Go, bag mit einanber fampften Auf burchfichtigen Befilben Die Armee'n ber Simmelegeichen, Die Beschwaber ber Beftirne, Sich angreifend mit ben Strahlen, Sich verwundend mit ben Lichtern; Und die Gotter fahn ben blauen Luftsapphir im Burgerfriege Schon in feinen Achfen mantend, Schon aus feinen Angeln fintenb. Doch Arceta, por Gerebe

Mehr als bor Gefahr erzitternb, Macht' allein fich in's Bebirg Und rief im geheimften Didicht Der Lucina, bie jum Beiftanb Bobl ju fpat tam ober nimmer; Denn ben Mutterichoos burchbrach Ich, als menschgewordne Biper, Und fo foftete mein Leben 3wei Ermordungen bem Simmel, Sier nun war's, von wo Tirefias Unbestimmter mir beschrieben, Auf was Urt er bort mich fanb; Wer's nur fonnt' ihm nachberichten! Bei Arceta's lettem Stöhnen Und bei meinem Schmerzgewimmer Ram bergu mas nur an Wilb Das Gebira enthält im Didicht, Bas die Luft enthält an Bogeln; Doch ihr 3med war febr verschieben, Denn die wilden Thiere wollten Uns gerreißen, uns verschlingen, Und bie Bogel es verwehren, Es perbieten und perbindern. In fo fdwerem Rampfe fand Uns Tirefias, bergan flimmenb. Um ber Finsternis Bedeutung Aftrologisch zu bestimmen; Und erblidend Wild und Bogel Sier in zwei Dartei'n geschieben,

In fo wunderbarem Treffen. In fo ungewohntem Rriege, Raht er fich bem Ort, fieht mich, Und, mich zu fich nehmend, fieht er, Das die Bögel all' ihm folgen Und in Rlau'n und Schnabeln mit fich Bringen Milchfpeif', aus ben Surben Weggestohlen im Bebirge, Die ju meiner erften Rahrung Ronnte febr genugend bienen. Db fo großem Bunber faunenb, Sing er ichnell, um Rath ju finben Bei'm Drafel feiner Benus, Welches also ihm berichtet: "Diefes Madden ift mein Pflegfind; Und ba wir in em'gem Awifte Beibe ftehn, ich und Diana, Greift sie's an und ich beschirm' es. Aufaebracht ob ber Disbandlung Giner ihrer Romphen, will fie, Dag die Baldthier' im lebend'gen Grabmal ihrer Bauch' auf immer Es verbergen; aber ich. Seinem Schute gern mich wibmenb, Als die Grundurfach', aus welcher Seel' und Leben ihm entsprießen. Sende jeto, als der Luft Mahre Göttinn, ju bes Rinbes Schut bie Bogel aus, und fie

Werben, wie ich's vorgeschrieben, Ihm von heut an fenn als Ammen. Täglich ihm in biefe Wilbniß Bringend bie beschiedne Mahrung. Doch geschieht's mit ber Bedingniß, Das fein Menich je von ihm hore. Beil ich fürchten muß, in biefem Madden wird an mir Diana Rache nehmen, Wunder wirfend, Die ben gangen Grofreis ichreden, Und jum allgemeinen Bifte Machend biefes Rindes Schönheit, Co ihm meine Bunft beschieben. Drum verhindre bu die Grauel. Frevelthaten, Trauerfviele, Staatsverbrechen, Rebellionen, Morb' und taufend Schredensbinge, Die burch fie erfolgen follen, Bis fie einen nie befieaten Ronig jum Eprannen macht, Bis fie felbft im Jammer binfahrt." Allo fprach bie Gottinn, ferner Bon ibm beifdent, bag er bringen Sollt' Arceta's falten Leichnam, Schon erftarrt jum Darmorbildniß, In die Mitte jenes Sees. Alles bies vollzog ber Briefter; Und so hielt er viele Sahre Dich in biefes Rerters Tiefen,

Dhne bag ich mehr von Allem Beiß, als mas er mir berichtet. Und ba, wer in Spriens Sprache Ginen Bogel nennet, biefen Mennt Semiramis, fo gab er Mir ben Namen, weil ich wirklich Tochter bin ber Luft und Bogel, Die mich vormundschaftlich schirmten. Beil nun bu, o tapfrer Jungling! Mich bem Rerter baft entriffen. Der mein Wohnsit war, fo fleh' ich, Rubr' an einen Ort mich mit bir, Bo ich, im Boraus belehrt Bom mir brobenben Beschicke, Es besiegen mag; benn bies Weiß ich, ob ich wenig wiffe, Daß ber Simmel nie, ungöttlich, Unfere Urtheils Wahl erzwinget. Sierum, auf ben Rnie'n, erfuch' ich, (fie tniet) Sierum, in Erniebrung, bitt' ich, Diefes nun, als Sflavinn, fleh' ich, Diefes nun, als Weib, gebiet' ich; Denn wofern ich jest bie gunft'ge - Beit, mich zu befrei'n, verliere, Wird, verzweiflungsvoll, mein Muth Selber fich zu tobten wiffen, Und berfelbe Grund, ber funftig Mein Berberben follte binbern, Wird's nun fenn, ber es beschleuniat.

Welcher Wahnwiß! Welches Rasen! Welche Dumpsheit! Welcher Jrrfinn! Ensigns.

herr, fehr' um! -

Menon.

Umfehren, ich?

Ch' ich Alles hier burchblicte? In's Berwickeltfte hinein!

Chato.

Rann nicht, Herr; benn ich verwickle Mich ja selbst.

Zirefias tritt auf.

Tirefias.

Salt ein, und hemme

Deinen Schritt, o unvorsicht'ger Frembling, ber bu frevelnd wagest In bies heiligthum zu bringen!

Sieh, Therefius ift es! Menon.

Folgenb
Meinem Muth, betrat ich biesen
Ort, Tiresias; keineswegs
Um ber Götter heil'gen Willen
Tempelschändrisch zu entweihen;
Sondern um, auch Ich ihr Diener,
(Denn ich bin ja bieses Landes
Oberberr) ibn zu vollbringen.

Und deshalb verlang' ich Aunde Jest von diesen Wunderdingen, Die du hüteft, um zu schau'n, Ob, was du hier angestiftet Um zu schrecken diese Gegend, Frommes Thun war ober schlimmes.

Tirefias.

Fruchtlos ift bein Unterfangen, Denn nie werd' ich's bir berichten.

Menon.

Belches Beib ist's, bas hier jammert Um Berfolgung bes Geschides? Lirefias.

Ich weiß nichts von foldem Beibe;

Mimmer fprach ich's, noch erblict' es. Semiramis.

Weh mir Ungludfel'gen, weh! Menon:

Drinnen hier ift das Gewimmer; Alles läugnen, dienet schon Deiner Schuld zur schweren Inzicht. Auf die Thur!

Tirefias. Ch' ich bie Schluffel.

Die in meiner Macht sich finden, Ginem Erdensohn-vertraue, Geb' ich selbst, die Seherwinke Meiner Göttinn jest erfüllend, Mir den Tob; und so, du Wilder! Soll ber See hier meinem Leichnam Rum frostallnen Grabe bienen.

(ab.)

Lnfias.

Sa, er stürzt sich in ben See! Chato.

Thorheit ohne Gleichen ift es. Denon.

Nichts auf Erben ichafft mir Furcht.

Diefe Thur- aufbrechen will ich

Bleich nun. (Er erbricht bie Thur ber Boble.)

Gräflich Ungeheuer,

Das hier wohnt in Rerterstiefen, Tritt an's Sonnenlicht!

Semiramis tritt aus ter Boble.

Semiramis.

Wer rufet?

Menon.

Göttlich Ungeheuer hieß' es

Beffer wohl; benn ftaunend feh' ich

Statt bes Bäurischen nur Milbes,

Statt bes Graflichen nur Schones,

Statt bes Rohen nur Gebild'tes, Statt bes Wilben nur Geschmudtes,

Statt bes Dufteren nur Lichtes.

Gemiramis.

Minder nicht erstaunt es mich, Das ich, bich bestaunend, mifche

Wibersprechende Bezeichnung Des Erhabnen und bes Linben, Des Gewalt'gen und bes Sanften, Des Hochmuth'gen und bes Milben.

Chato.

Sind die Ungeheuer alle Wie dies Ungeheur'chen niedlich, Dent' ich mir zu holen eins, Zwei, drei, vier, fünf oder fieben. Menon.

Ber bu bift, wie und weßhalb Du hier lebft in Kerferstiefen, Bieb mir fund.

Semiramis. Was ich von mir Beiß, weil Andre mir's berichtet,

Weiß, weil Anore mir's berigter, Hor', o unerschrodner Jüngling!
Den ich schücktern hier erblide;
Denn du bist der zweite Mann,
Den ich sah von Angesichte. —
Eine schöne Rymph', Arceta,
Die in jenen Lustgesilden
Sich Dianens Dienst' in jeder
Art der Ausübung gewidmet,
Ward geliebt von einem Jüngling,
Mit Berachtung stets erwiedernd
Seine Järtlickeit; denn Undank
Ist am Weibe nur nicht schimpflich.
Ein und viele Wale kam er

Ru bem Tempel bier ber Envris. Beil fie Umore Mutter ift, Um ihr Opfer bargubringen. Benus, für ben Dienft ertenutlich, Ronnt' ibm zwar nicht Lieb' erzwingen; Doch fie ließ ihn feine Schone Rinden auf ben oben Eriften Diefes Berge, wo ber Bermegne Frevel übt' als Lohn bes Dienftes. Gine niebre Liebesart, Die bis jest mir fremb geblieben. Ift gewißlich bie Berübung Schnöder Zwangthat, wenn ich fchließe, Das ber nicht liebt' als ein Gbler. Belder ale ein Butrich liebte; Denn bas ift fein Gieg ber Geele, Jener Sieg, ben ich erringe Ohne Willen bes, ber nicht Ihn mir giebt um meinetwillen. Mun, von diefer miggebornen Liebe, biefer Baftardliebe, Stamm' ich her; wie wird mein Enbe Senn, wenn fo war mein Beginnen! Unfangs ichlaue Rlag' erbebenb, Stellt' Arceta fich gufrieben Mit bes Manns Entschuldigungen: Bleich ber Schlange, welche gifchenb Liebtoft, um gewiß au tobten; Und fo machte fie ihn ficher

Durch verftellte Schmeicheleien. Bis die Rofen und bie Lilien, Die ihr ichanblich Brautbett maren, Ihm als schändlich Grabmal bienten. Thre Sand gab ihm ben Tob; Und nach völligem Berfließen Jener Beit, fo bie Ratur Bei fich felbft zur Frift bestimmte, Ram beran bie ungludfel'ge, Unbeilvolle, fluchgetriebne Stunde ber Beburt, mit foldem Sproffon (nach bem Berichte Des Tirefias), bag bie gange Rugel ber Rrnftallbezirte Durch rebellisches Berbunteln, Das der Conne au entwinden Unternahm bes Tage Beberrichung. Uneine warb, verftort, bezwiftet, Go, bag mit einander fampften Muf burdfichtigen Befilben Die Armee'n ber Simmelszeichen, Die Geschwaber ber Beftirne, Sich angreifenb mit ben Strablen, Sich verwundend mit ben Lichtern; Und die Götter fahn ben blauen Luftsapphir im Burgerfriege Schon in feinen Achfen mantenb. Schon aus feinen Angeln fintenb. Doch Arceta, por Gerebe

Mehr als bor Gefahr erzitternb, Macht' allein fich in's Gebirg Und rief im geheimften Didicht Der Lucina, bie jum Beiftanb Wohl ju fpat tam ober nimmer; Denn ben Mutterichoos burchbrach Ich, als menschgewordne Biper, Und fo toftete mein Leben 3wei Ermordungen bem Simmel, Sier nun mar's, von wo Tirefias Unbestimmter mir beschrieben, Auf was Urt er bort mich fanb; Ber's nur fonnt' ihm nachberichten! Bei Arceta's lettem Stöhnen Und bei meinem Schmerzgewimmer Kam bergu was nur an Wild Das Bebira enthalt im Didicht, Bas bie Luft enthalt an Bogeln; Doch ihr Zwed war febr verschieben, Denn die wilden Thiere wollten Uns gerreißen, uns verschlingen, Und bie Bogel es verwehren, Es perbieten und verbindern. In fo fdwerem Rampfe fand Uns Direfias, bergan flimmenb. Um ber Rinfterniß Bebeutung Aftrologisch ju bestimmen; Und erblidend Wild und Bogel Sier in zwei Dartei'n geschieben,

In fo wunderbarem Treffen, In fo ungewohntem Ariege, Naht er fich bem Ort, fieht mich. Und, mich au fich nehmend, fieht er, Daß die Bogel all' ihm folgen Und in Rlau'n und Schnabeln mit fich Bringen Mildfreif', aus ben Gurben Weggestohlen im Bebirge, Die zu meiner erften Rabrung Ronnte febr genügend bienen. Db fo großem Bunder ftaunend, Bing er fchnell, um Rath ju finben Bei'm Drafel feiner Benus, Welches also ihm berichtet: "Diefes Madchen ift mein Bflegfind; Und ba wir in em'aem Zwifte Beibe ftehn, ich und Diana, Greift fie's an und ich beschirm' es. Aufgebracht ob ber Disbandlung Giner ihrer Romphen, will fie, Dag die Baldthier' im lebend'gen Brabmal ihrer Bauch' auf immer Es verbergen; aber ich, Seinem Schute gern mich wibmenb, Mls die Grundurfach', aus welcher Seel' und Leben ihm entsprießen. Sende jego, als ber Luft Mahre Göttinn, ju bes Rinbes Schut die Bogel aus, und fie

Berben, wie ich's vorgeschrieben, Ihm bon heut an fenn als Ammen, Täglich ihm in biefe Wildniß Bringenb bie beschiebne Nahrung. Doch geschieht's mit ber Bedingniß, Das fein Menfch je von ihm bore, Beil ich fürchten muß, in biefem Madden wird an mir Diana Rache nehmen, Bunder wirfend, Die ben gangen Erbfreis ichreden, Und sum allgemeinen Bifte Machend biefes Kinbes Schonbeit, Co ihm meine Bunft beschieben. Drum perhindre bu bie Grauel. Frevelthaten, Trauerspiele, Staatsverbrechen, Rebellionen, Morb' und taufend Schredensbinge, Die burch fie erfolgen follen, Bis fie einen nie befiegten Ronia zum Enrannen macht, Bis fie felbft im Jammer binfahrt." Alfo fprach bie Gottinn, ferner Bon ihm beifchend, bag er bringen Sollt' Arceta's falten Leichnam, Schon erftarrt jum Darmorbildniß, In die Mitte jenes Sees. Alles bies vollzog ber Priefter; Und fo hielt er viele Sahre Dich in bieses Rerters Tiefen,

Ohne baf ich mehr von MUem Beiß, als was er mir, berichtet. Und ba, wer in Spriens Sprache Ginen Bogel nennet, biefen Mennt Semiramis, fo gab er Mir den Namen, weil ich wirklich Tochter bin ber Luft und Bogel, Die mich vormundschaftlich ichirmten. Beil nun bu, o tapfrer Jungling! Mich bem Rerter haft entriffen, Der mein Wohnfit war, fo fleh' ich, Rubr' an einen Ort mich mit bir, Wo ich, im Boraus belehrt Bom mir brobenben Befchide. Es befiegen mag; benn bies Weiß ich, ob ich wenig miffe, Das ber Simmel nie, ungöttlich, Unfere Urtheils Bahl erzwinget. Sierum, auf ben Rnie'n, erfuch' ich, (fie tniet) Sierum, in Erniedrung, bitt' ich, Diefes nun, als Stlavinn, fleb' ich, Diefes nun, als Weib, gebiet' ich; Denn wofern ich jest bie gunft'ge - Beit, mich zu befrei'n, verliere, Wird, verzweiflungsvoll, mein Muth Selber fich zu tobten miffen. Und berfelbe Grund, ber funftig Mein Berberben follte binbern, Wird's nun fenn, ber es befchleunigt.

Denn es trifft ja nichts hienieben Schneller ein, als bem ber Menich Minbre Schnelle wollt' erzwingen.

Menon (fie aufbebenb). Auf, Semiramis, bu ichone, Auf boch! benn unwürdig ift es. Das ber Simmel, ben in bir Ich erblickt, auf Erben liege. Ja, ein Bunber aller Schonheit Bift bu; und wenn auch fo vieles Unbeil bir bas Schidfal brobet, Sagteft bu ja felbit febr richtia, Unfer Urtheil fonn' ihm wehren; Bludlich, wer poraus es fiebet! Und beghalb, Semiramis, Will ich bahin nun bich bringen, Wo bein hoher Reig, noch mehr Als erstaunend, wird erquicklich Allen Menfchen fenn.

Semiramis.

Leb' wohl,

Du mein grauenvoller Zwinger! Denn ich geb' um Menfch gu fenn, Ich, bis jest nur gleich bem Thiere.

Menon (bem Chato rufend). Komm zurud nun, uns zu führen. Chato.

3d war bumm; was ich erblidte,

Macht mich doppelt dumm. Beiß nicht, Db ich auch ben Weg noch finde.

Lnfias.

Mit bir nimmft bu Diefe? Menon.

Ja.

Lyfias.

Bebe Jupiter . . .

Menon.

Bas? Sprich benn!

Lyfias.

Daß du, Menschen: Seibenwurm, Selber nicht ben Tob bir spinneft.

# Zweiter Aufzug.

Garten auf Menons Lanbfige.

## Semiramis, in ländlicher Tracht, und Menon.

Menon.

hier, auf dieser fillen flur, Wo ber Mai ausmalen will Landschaftbilber, vom April Erft entworfen im Contur; Wenn auch enge Sphäre nur Für der Schönheit Sonnenprangen, Die, so ftrahlend aufgegangen, Seinen Sieg dem Tag' entriß: Reizende Semiramis!
Dier verweil' ohn' alles Bangen, Während ich (o herbe Pein!)
Muß zuruck zum hofe kehren.

Se mir a mis.
Also wirft du nicht gewähren.

Mso wirft bu nicht gewähren, Daß ich mit bir gebe?

### Menon.

Rein!
Furcht flößt dein Geschick mir ein.
Und so weil' an diesen Orten,
Da der Blumenberg, der dorten,
Grünbewaldet, kampst an Steile
Mit dem Atlas, keine Meile
Fern ist von der Hauptstadt Pforten.
So, durch nichts getrennt von mir,
Als durch dieses Berges Firne,
Belchem Wolken sind der Stirne,
Blumen des Gewandes Zier,
Freue dich der Fluren hier
In der Landbewohner Tracht;
Denn ich komme jede Nacht,
Dich zu sehn.

Semiramis.
Nur allzu klar,
Menon, ftellest du mir dar,
Wie ganz deiner Willensmacht
Wein Geschich muß dienstdar seyn.
Nur Gesellschaft mir zu leisten
Darf mein Wille sich erdreisten;
Weiter ist er nicht mehr mein.

Deine Sulb, bilb' ich mir ein, Beigert nicht, mir nachzugeben; Auch bilb' ich mir ein, mein Streben hat es wohl perbient um bich; Willig ja erbeut es fich, Mur für beinen Reig gu leben. Dant empfängt mein Gbelmuth, Aber meine Liebe Trut; Es vervflichtet bich mein Schut, Es verlett bich meine Blut. Beil Arafbare Liebeswut Dir verliehn bes Tages Licht, Saaft bu, Stolze, baß bir nicht Den ju lieben möglich mare, Rei bem lauter nicht ber Gbre Als ber Neigung Stimme fpricht. Ich gelobte jum Gemahl Dir mich an; woburch ich immer Richts erlang', als Soffnungschimmer, Daß ich gludlich werd' einmal. Wenn, in folder Liebesqual, Ich anjest gur Sofftatt gebe, Meibend beiner Schonbeit Rabe, So entidulbigt mich alsbald, Dag von beines Sterns Bewalt Stets ich fo bebroht mich febe. Mir verbieten Oflicht und Ghre, Das ich mich verbind' als Gatten Dbne meines herrn Beftatten; Bahrend diefes ich begehre, Bis ich beim gur Sochzeit febre, Sieh bein Sierverweilen an Mur als Borficht, nicht als Bann.

und boch - Alles ift Gefängniß; Biffen follft bu ein Berhangnis, Das die Reit nicht bergen fann. Durft' ich mir's ju thun getrauen, Alfo murb' ich bich verfteden, Das bie Luft bich nicht entbeden, Richt bie Sonne konnte ichauen. Ronnt' ich's thun, fo murb' ich bauen Ginen Thurm von Diamant; Und, ju fichererm Bestand, (Glaub', o Schonfte, meinen Worten!) Alle Schlüffel feiner Pforten. Sie gerbrache meine Sand. Doch was ich gesprochen habe, Ift ber Liebe Steigrung nur; Denn mit bem Bermablungichwur Bring' ich bir gur Morgengabe Seele, Leben, Ghr' und Sabe. Thoricht bilbet' ich mir ein, Deiner Treue Schluffel mein Bu benennen; benn gewiß Sinb ja, o Semiramis! Meiner Freiheit Schluffel bein. Semiramis.

So gang bin ich bir ergeben, Daß ich, bemuthig und ftill, Unbefannt ber Sonne will, Unbefannt mir felber leben. Nichts zu wissen will ich ftreben Bon mir felbst; und wenn ich mich Werbe fragen: Wer bin Ich? Will ich mir zur Antwort sagen, Das ich es nicht weiß; und fragen, Wer ich senn mag, werb' ich bich.

Könnten nicht die Bauersleute, Die von Ascalon gekommen, Dir zur Unterhaltung frommen, Da ihr Scherz dich so erfreute? Semiramis.

Es ift wahr; benn oft zerstreute Mich ber Beiden Munterkeit, Benn bas alte, tiefe Leib Barb in meinem Busen rege Durch bes Schickfals harte Schläge, Durch bes Glückes Grausamkeit.

### Lyftas tritt auf.

Lyfia &. Serr, fcon warten bie Begleiter, Die gur Reife bu erfeben. Menon.

Wer boch mußte fortzugehen, Ohne fortzugehen weiter! Leb' wohl, theures Glud! Sen heiter! Denn entreißt mich jest Gewalt Dir und meiner Seele — balb Kehr' ich heim; boch stets zu spät! Semiramis. Für bich flehet mein Gebet. Menon. Und für bich bas meine.

(Menon und Enfias ab.)

Semiramis. Halt,

Meine muthigen Bedanten! Reto find wir hier allein, Tego lagt und offen fenn; Ihr nur follt Bertrau'n mir banten. Aft mein Wille frei von Schranfen, Dber Stlave? Belde Rraft, Welches Recht ber Bormunbichaft Ueber mich hat bas Berbangnis, Das mich lofet vom Befangniß Und mich ftogt in neue Saft? Menon - ich befenn's, nicht fprobe -Bern bab' ich ihm Dant geweiht; Aber welche Bartlichfeit Schulben foll ihm Ich, fo fcnobe Fortgeschleppt aus Deb' in Debe? Doch mir ahnet, was ihn treibe; Denn bies große Berg, bem Beibe Nicht gewöhnlich, ift ihm funb, Und er gagt, nicht ohne Grund, Dag bie Welt zu eng' ihm bleibe; Und er flieht mich! - Dergestalt Soll man ftets ein Wilb mich nennen?

himmel! foll ich nie ertennen, Stets nur ahnen, ben Behalt Eines Lebens?

Chato (hinter ber Scene). Alfobalb!

Gemiramis.

Ber gab Antwort?

Sirene (hinter ber Scene). Blaube mir.

horen foll bie Welt uns hier, Dich und mich.

Chato (wie oben).

Bohl, denn fürwahr . . .

Semiramis.

Rebest bu mit mir, sprich flar! Chato.

Ich weiß, daß die Welt mit dir Nimmer wird zum Frieden kommen; Denn hochmuthig ift dein Streben, Doch es kostet dich das Leben.

Semiramis.

Diefes Wort, bas ich vernommen, Macht mich angfilich und beklommen.

Girene.

Rennen foll bich, wie bu bift, Selbft ber Ronig.

Gemiramis.

Wer ermißt

Diefen Bufall?

Chato.

Mag es fenn!

Das bringt Andern größre Pein, Als wie mir!

Sirene.

D web!

Sirene tommt fliebend; Chato verfolgt fie, einen Stod in ber Sand.

Semiramis. Bas ift?

Chato.

Gin Beringes.

Semiramis. Ehrt ben Ort.

Wo Ich bin.

Chato.

Und beshalb eben, Euch die Wahrheit kund zu geben, Wollt' ich just, ihr gingt nicht fort, Da ich eben jest entzügle Diesen Prügel.

> Semiramis. Wollt ihr ftehn?

> > Chato.

Last fie prügeln; ihr follt febn, Wie ich fie mit Anmuth prügle:

Sirene.

herrinn, halt' ihn fest!

Semiramis.

So feht . . .

Chato (ben Stod aufhebenb).
Schon hat er ben Schwung genommen, Irgend wohin muß er kommen;
Daß er euch nicht treffe, geht.
Denn es wär' ein schlechter Brauch,
Lebenblang so stehn zu bleiben.

Semiramis.

Bas denn habt ihr für ein Treiben? Sirene.

3ch will's fagen.

Chato. Ich will's auch.

Girene.

Nein, du follft es nicht berichten, Denn du ftedft voll Lugengift.

Chato.

Was bas Lugen anbetrifft, Stehft bu mir gar fehr in Lichten.

Sirene.

Ich will fprechen.

Chato.

Mein, laß mich.

Sirene.

Dir nicht giemt's.

Chato.

Bohl ziemt es mir.

Semiramis. Schweigt, Sirene! Rebet Ihr. (311 Shate.) Chato.

Bort, ob fie bat Recht, ob 3ch: Endlich wollt's ber liebe Gott. (Um mein Spruchlein einzuleiten, Wenn ihr mir's nicht übel nehmet) Das in unfrer Dorfgemeinbe, Als der Konia Ninus da war, Bum Quartier ward unfre Rueipe Angewiefen einem Kriegsmann, Bartlich auf bie argfte Beile: Denn im erften Mugenblide Sagt' er uns, fogleich bei'm Gintritt, Er umarm' aus Soflichfeit, Und umarmte fie gang eifrig. Run fieb an! als Menon dablieb Gin'ae Tage, bis er feine Mannichaft abgefertigt batte, Run fieh an! blieb unfer feiner Krieasmann auch ba. Unterbeß Buche bie Reit beran jum Scheiben. Alle gingen, und nur ibm Ram es vor, bas fen zu eilig. Er blieb etwas langer ba Als bas andre Bolf; benn freilich, Wer nicht mehr thut als ein Unbrer, Bilt nicht mehr, wie's Sprichwort meinet. Gin abideulides Beficht

Macht' ich ihm (g'nug war mein eignes) Und ein liebliches Girene, Wenn es jemals fo fann beißen. Er, ber vom Geberbenfpiel Micht viel zu verfteben icheinet, Er verstand nur ber Girene, Und nicht mein Beficht; berweile Kraß er immer wie ein Webrwolf. Nicht bloß wie ein Sungerleiber. Endlich fatt, vielleicht auch fürchtend Den Profoß, fing er vom Scheiben Un zu fprechen, boch befahl uns, Erft ein Mahl ihm zu bereiten. Wohl bacht' ich (und bachte fchlecht), Das ber Abmarfch ein gebeihlich Mittel fen, ben Berrn Colbaten Los zu werben; irria, leiber! Denn jest, ba ich effen fomme, Rind' ich ihn au Sauf', und eifrig Spricht er: Rommft bu endlich, Freund? Gin Sahrhundert wart' ich beiner. Rein Wort fagt' ich; benn man fpricht, Es fen nicht gefund, ju ftreiten Gben um die Gffenszeit. Run, wir agen; und gang beiter Bing er, bis jum Abendtisch, Muf ben Soh'n fich umgutreiben. Ich, fobalb er fort mar, fprach ich: Bore, Frau, was foll bas beißen?

Biebt benn bier bie Ginquartierung Beiter noch, als auf funf Deilen, Recht und Bflicht? Und fie barauf Spricht, thu' ich ihr mas zu Leibe. Lauft fie von mir. Alfobald! Sagt' ich ihr, ein wenig eifrig; Und nun ging bas Droben an. Sie erichraf und fprach: Uns Beibe Soll bie' Welt barüber boren. Wohl, erwiedert' ich; benn freilich, Dag bie gange Belt mit bir Die jum Frieden tommt, bas weiß ich: Denn bochmuthig ift bein Streben. Wiffen foll's der Ronig, fchreit fie. Wiffen foll er's, geb' ich Untwort, Aber Andern wird's am meisten Deinlich fenn. Gebroht, gethan. Sie lief fort mit lautem Schreien; Ihr famt bruber gu, und fo Steht es jest mit biefem Streite, Bis nun unser herr Solbat Rommt und faat, was Alles beiße.

Semiramis (bei Seite). Wie fehr, ware jest mein Geift Fähig nur fich aufzuheitern, Würd' ich lachen hier ob folder Ginfalt! Doch ich kann's nicht, leiber! Denn bas Lachen wurde nur Mein gekrankt Gefühl beleib'gen.

Chato.

Sie geht fort und fagt tein Wörtchen; Db ber Mensch ihr Better fenn wirb?

Sirene. Was denn foll fie Einem fagen,

Der so ungeschickt sich zeiget, Daß er gut in schlimm verwandelt, Und bei seinem eignen Beibe?

Chato.

Gut ift, baß ein Andrer frift, Und Ich schweige?

Sirene.

Richt fo eifrig!

Soll benn nicht ein armer Rriegsmann Suchen, was ben hunger heile?

Chato.

Sag' ich benn, er foll's nicht fuchen? Such' er's nur im Höllenreiche!

Girene.

Warum heißt bu ihn nicht geben? Chato.

Weil ich beg mich nicht erbreifte.

Sirene.

Run, erbreiftest Du bich nicht, Was kann Ich thun?

Chato.

Dich erbreiften,

Und ihm fagen, daß er gehn foll Dir zu Liebe thut er's eil'ger.

### Girene.

3ch, bas fagen ihm? Pop henter! Chato.

(ab.)

Daß er nur ihr ficher bleibe! Bas nun mach' ich mit bem Kerl? Du, Bulcanus, mußt mir beistehn; Sag' bu's, benn bu bist ein Gott, Der Bescheib weiß mit bergleichen.

(ab.)

Saal im toniglichen Palaft gu Rinive.

Minus und Gefolge von ber einen Seite, von ber

#### Menon.

Bis ich beine Fus' erreichte, Die mir Sphar' und Centrum bunten, Konnt' ich teine Ruhe finden. (Er fniet.)

Sen mir, ebler Freund, gegrüßet!
Steh boch auf! Laß in die Urme,
Die dein Centrum find, bich drücken.
D wie oft hat meine Liebe
Diefes Fernsenn dir verübelt!

Menon. Wie ergeht's bir in ber hauptftabt? Rinus.

Beiber nicht ergeht's vergnüglich Meinem Muth bei biefer weichen Muße, die ber Friebe brutet.

5\*

Nur die Jagd, als Bild des Krieges, Pfleg' ich oft und gern zu üben; Deshalb, auf den Nachmittag, Sollen sich die Jäger rüsten. — Und wie zog das Kriegsvolf heim? Wenon.

Reich, mein Fürft, und voll Bergnügen. Rinus.

Und, fag' an, ift Ascalon Richt ein Land von feltner Gute? Menon.

Es ift Gabe beiner Sand, Was zu seinem Preise g'nüget. Ueberdies, war's auch nicht fruchtbar Und so reich an allen Gütern Der Berschwenberinn Natur, Die vor vielen es begünstigt: War' es dies durch einen Schat, Den ich jüngst in seinen Rlüsten Hab' entbeckt, und den zu bergen Dir, o herr, Berrath seyn wurde.

. Welchen Schap?

Menon.

Gin wundervolles

Frauenbild.

Minus.

Und Jemand würdigt Gine Frau gleich einem Schap?

Menon.

Wohl, mein Fürft.

Minus.

Und war' in Fulle Schönheit-ihr verliehn und Beisheit, Die zur Erften fie erhüben: Ware mehr fie, ale ein Weib?

Menon.

Menon.

Sicher mehr.

Rinus. Aus welchen Gründen?

Weil sie ift ein Stern, ein Wunder. Deshalb, sie zu schildern, wünsch' ich Mir Bergunft, bamit bein Ohr Jest zur Tafel werden musse, Die der Pinsel meiner Zunge Mit der Worte Farben schmude: Eingehüllt in rauhe Felle . . .

(Man ruft hinter ber Scene:)

Play! Play!

Minus.

Halt, die Worte zügle!
Sehe nicht die Schildrung fort,
Eh du weißt, wer dies Getümmel
Hat erregt, das ich vernommen.
Wenon (nachdem er an die Thur gegangen).
Weine herrinn hat, die Kürftinn,

Cben ihr Gemach verlaffen, Um gu bir fich gu verfugen.

Grene, Gilvia und Gefolge.

Frene (zu Menon). Das Willfommen euch zu geben Ober zu empfangen wunsch' ich. Wenon.

Schute' euch Gott! wenn Beibes auch Schon gu fpat jest icheinen burfte. Grene (gu Rinus).

Sieb mir, hoher herr, bie Sand.

D Frene, holbe, süße! Wohl verdienet meine Liebe Solche Gunft.

Grene.

Rein Dant gebührt mir, Denn ein Bunfc lodt mich hieher. Rinus.

Bas bir zu verweigern wüßt' ich? Ungefannt, fen er bewilligt. Sag' ihn nun!

Trene.

Du weißt zur G'nüge, Daß, als in ber Schlacht von Lybien Ich für tobt lag im Gebusche, Mich ein Krieger rief in's Leben Und in mein Gezelt mich führte.

Diefer Krieger nun, um nicht heimziehn in fein Land zu muffen, Eh' ich feine half' ihm lohne, Machte mich zu feiner Bunfche Mittelsmann.

Rinus.

Und biefe find? Trene.

Daß am Hof er bleiben burfe Als bein Diener, herr.

Minus.

Go fuche,

Ber es fenn mag, anszuspuren; Und ein Amt foll er erhalten, Bie es feinem Stand gebuhret.

Grene.

Silvia!

Silvia.

herrinn?

Irene.

Ginen Diener

(Silvia ab.)

Laf bie Antwort ihm verkunden. Jest, herr, ba es unrecht ware, In Geschäfften beiner Würde Dich ju storen, gonne mir, Daß ich mich entfernen burfe.

Minus.

Niemals könntest bu, Frene, Stören; und am mindien wurb' es Sest geschehn, ba keinesweges
Staatsgeschäfft' und Amtesmühen
Unser Stoff sind. Bielmehr kommst du
Recht gelegen, wie mich dünket,
Weil, den Menon anzuhören,
Wohl dich unterhalten dürste.
Eine göttergleiche Schönheit
Malet er mir vor, als Künstler.
Stören wir ihm nicht die Lust,
Diese Schildrung auszuführen.
Fahre fort, und recht umständlich (zu Menon)
Bild' uns dieser Schönheit Züge.

grene.

Thut es, Menon; benn auch mich Burbe biefes Bilb vergnugen.

Menon.

Nicht mehr kann ich nun es schilbern; Thörichte Rhetorik übt' ich, Benn ich jest, da Ihr gekommen, Andrer Schönheit Lob erhübe.

Minus.

Eine Göttinn ist fein Beib, Richt in ihre Jahl zu fügen. Göttinn ist Frene, Menon. Sage, was du sagst, und fühle, Daß die Sorge, nicht zu franken, Sie am meisten franken müßte.

Rugt' euch nicht mein Bruber, Menon,

Burd' ich euch noch anbers rügen. Rebet; benn auf teine Weise Braucht ihr euch um mich zu fummern. Menon.

Ich will's thun. (bei Seite) Bas fürcht' ich? Liegt Wenig boch an ihrem Burnen. -Wiffe benn, o Serr! ich fand In bes Berges bunteln Rluften, Roh, ben iconften Diamant, Die foftbarfte Derl, getrübet, Salb verlofcht ben reinften Strabl. Und bas bellfte Licht verbuftert. Gingehüllt in raube Relle Mar fie, bamit bier Beidmudtes Mit Berwilbertem augleich In ber iconften Gintracht ftunbe: Bang fo, wie ein iconer Barten, Rings vom wilben Forft umgurtet, Um fo fconer ift, je naber Er ben Begenfat berühret. Bon ber Stirne, moblaescheitelt, Boat', ein Strahlenmeer, die Rulle Des geloften Saars binab Auf den Naden; und es fühlte Diefe Republit von Loden In ber Freiheit fich fo gludlich. Dag, unfolgfam einer Sand, Die fie ordnen wollte, fühnlich Sie erflarte, fein Befet

Chatv.

Sie geht fort und fagt tein Wortchen; Ob ber Menfch ihr Better fenn wird?
Sirene.

Was benn foll sie Ginem sagen, Der so ungeschickt sich zeiget, Daß er gut in schlimm verwandelt, Und bei seinem eignen Weibe?

Chato. Sut ift, daß ein Andrer frißt, Und Ich schiege?

Sirene.

Nicht so eifrig!

Soll benn nicht ein armer Ariegsmann Suchen, was ben Sunger heile?

Chato. er foll's nicht f

Sag' ich benn, er foll's nicht fuchen? Such' er's nur im Sollenreiche! Sirene.

Warum heißt bu ihn nicht gehen?

Chato. Beil ich bef mich nicht erbreifte.

Girene.

Run, erbreiftest Du bich nicht, Bas tann Ich thun?

Chato.

Dich erbreiften,

Und ihm fagen, daß er gehn foll Dir zu Liebe thut er's eil'ger.

Girene.

Ich, das fagen ihm? Pop henter! Chato.

(ab.)

Daß er nur ihr ficher bleibe! Bas nun mach' ich mit bem Kerl? Du, Bulcanus, mußt mir beistehn; Sag' bu's, benn bu bift ein Gott, Der Bescheib weiß mit beraleichen.

(ab.)

(Er fniet.)

Saal im toniglichen Palaft gu Rinive.

Minus und Gefolge von ber einen Seite, von ber anbern Menon.

Menon'.

Bis ich beine Fuß' erreichte,

Die mir Sphar' und Centrum bunten,

Ronnt' ich feine Rube finden.

Minus.

Sen mir, ebler Freund, gegrußet!

Steh boch auf! Las in bie Arme,

Die bein Centrum find, bich bruden.

D wie oft hat meine Liebe

Diefes Fernsenn bir verübelt!

-Menon.

Bie ergeht's bir in ber Sauptftabt?

Leiber nicht ergeht's vergnüglich Meinem Duth bei biefer weichen Muße, die ber Friebe brutet.

5\*

Mur die Jagd, als Bilb bes Krieges, Pfleg' ich oft und gern zu üben; Deßhalb, auf den Nachmittag, Sollen sich die Jäger rüsten. — Und wie zog das Kriegsvolk heim? Wenon.

Reich, mein Fürft, und voll Bergnugen. Ninus.

Und, fag' an, ift Ascalon Richt ein Land von feltner Gute?

Menon. Es ist Gabe beiner Hand, Was zu seinem Preise g'nüget. Ueberdies, war's auch nicht fruchtbar Und so reich an allen Gütern Der Berschwenberinn Natur, Die vor vielen es begünstigt: Wär' es bies burch einen Schat, Den ich jüngst in seinen Klüsten Hab' entbeckt, und ben zu bergen Dir, o herr, Berrath seyn würde.

. Welchen Schap?

Menon.

Gin wundervolles

Frauenbild.

Minus.

Und Jemanb würdigt Gine Frau gleich einem Schap?

Menon.

Bohl, mein Fürft.

Minus.

Und war' in Fulle Schonheit ihr verliehn und Weisheit, Die gur Ersten sie erhüben: Ware mehr sie, als ein Weib?

Menon.

Sicher mehr.

Ninus. Aus welchen Grunden?

Menon.

Beil sie ift ein Stern, ein Bunber. Deshalb, sie zu schilbern, wunsch' ich Mir Bergunst, bamit bein Ohr Jest zur Tafel werben muffe, Die ber Pinsel meiner Junge Mit ber Borte Farben schmude: Eingehüllt in rauhe Felle . . .

(Man ruft hinter ber Scene:) Blat! Blat!

Minus.

Halt, die Worte zügle!
Sete nicht die Schilbrung fort,
Eh du weißt, wer dies Getümmel
Hat erregt, das ich vernommen.
Wenon (nachdem er an die Thur gegangen).
Meine Herrinn hat, die Fürstinn,

Gben ihr Gemach verlaffen, Um ju bir fich ju verfügen.

grene, Silvia und Gefolge.

Frene (zu Menon). Das Willfommen euch zu geben Ober zu empfangen wunsch' ich. Wenon.

Schute' euch Gott! wenn Beibes auch Schon gu fpat jest icheinen burfte. Frene (ju Rinus).

Sieb mir, hoher herr, die hand.

D Frene, holbe, füße! Bohl verdienet meine Liebe Solche Gunft.

Trene.

Rein Dant gebührt mir, Denn ein Bunfc lodt mich hieber. Rinus.

Bas bir zu verweigern wüßt' ich? Ungekannt, fen er bewilligt. Sag' ihn nun!

Trene.

Du weißt gur G'nüge, Daß, als in ber Schlacht von Lybien Ich für tobt lag im Gebuiche, Wich ein Krieger rief in's Leben Und in mein Gezelt mich führte.

Diefer Krieger nun, um nicht Seimziehn in fein Land zu muffen, Eb' ich feine Gulf' ihm lohne, Machte mich zu feiner Bunfche Mittelsmann.

Rinus. Und diese find?

Trene.

Das am Sof er bleiben burfe Als bein Diener, herr.

Rinus.

Go fuche,

Wer es fenn mag, auszuspuren; Und ein Amt foll er erhalten, Bie es feinem Stand gebuhret.

Grene.

Silvia!

Silvia.

herrinn?

Trene.

Einen Diener Lag bie Antwort ihm verfunden.

Jest, herr, ba es unrecht ware, In Geschäfften beiner Burbe Dich zu floren, gonne mir, Das ich mich entfernen burfe.

Ninus.

Niemals könntest bu, Irene, Stören; und am minbiten wurb' es

(Silvia ab.)

Sest geschehn, da keinesweges
Staatsgeschäfft' und Amtesmühen
Unser Stoff sind. Bielmehr kommst du
Recht gelegen, wie mich dunket,
Weil, den Menon anzuhören,
Wohl dich unterhalten durfte.
Eine göttergleiche Schönheit
Malet er mir vor, als Künstler.
Stören wir ihm nicht die Lust,
Diese Schildrung auszuführen.
Fahre fort, und recht umständlich (zn Menon)
Bild' uns dieser Schönheit Züge.

Trene. Thut es, Menon; benn auch mich Burbe bieses Bild vergnügen.

Menon.

Richt mehr kann ich nun es schilbern; Thörichte Rhetorik übt' ich, Wenn ich jest, da Ihr gekommen, Undrer Schönheit Lob erhübe.

Minus.

Gine Göttinn ift tein Weib, Richt in ihre Jahl zu fügen. Göttinn ift Jrene, Menon. Sage, was du fagft, und fühle, Daß die Sorge, nicht zu franken, Sie am meisten franken mußte.

Rugt' euch nicht mein Bruber, Menon,

Burb' ich euch noch anders rügen. Redet; denn auf teine Weise Braucht ihr euch um mich zu kummern.

Menon. Ich will's thun. (bei Seite) Bas fürcht' ich? Liegt Wenig boch an ihrem Burnen. -Wiffe benn, o Berr! ich fand In bes Berges bunteln Rluften, Roh, ben ichoniten Diamant, Die toftbarfte Werl, getrübet, Salb verlofcht ben reinften Strabl. Und bas bellfte Licht verbuftert. Gingehüllt in raube Felle Mar fie, bamit bier Befchmudtes Mit Berwilbertem zugleich In der iconften Gintracht ftunbe: Bang fo, wie ein iconer Barten, Rinas vom wilben Forft umgurtet, Um fo schöner ift, je naber Er ben Begenfat berühret. Bon ber Stirne, wohlgescheitelt, Boat', ein Strablenmeer, bie Rule Des geloften Saars hinab Auf ben Nacken; und es füblte Diefe Republit von Loden In ber Freiheit fich fo gludlich. Dag, unfolgsam einer Sand, Die fie ordnen wollte, fühnlich Sie erflarte, fein. Befet

Ronn' etwas jur Schonheit fugen; Denn es war dies gange Bolt Schon, obwohl nicht unterwurfig. Diefer Loden Karbe mar Richt gang ichwarz und nicht gang gulben, Conbern ichwantenb amifchen Beibem. Go wie bei ber erften Frube Des erwachten Tags verworren Sich vermischen Licht und Dufter, Das fich Dufter nicht vom Lichte Scheiben läßt: fo war, ein übel Ru ertennenbes Bemifch Mus Achat und Gold bewürfend. Gine Dammerung ihr Saar; Denn bie boppelfarb'ge Rulle Mar, um Gold au fenn, au fcwara, Und, um ichwarz zu fenn, zu gülben. Micht ale groß tann ich bir preifen Thre Stirn: vielmehr mich buntet. Dag die ftete freigeb'ge Meiftrinn Rargt' in biefem Ginen Stude. Und fie mußte fonder Zweifel, Um aus einem Schnee, ber gludlich Ihr gur Sand war, fie gu formen, Diefe Stirn fo febr verfurgen, Beil nicht möglich war, im reinften Rlarften Schnee auch nur ein burftig Bischen folder Art zu finden. Die mit jenem fich vertruge.

Gine Saarlod' überbedte Diefen Dangel, um an buten. Bie es fcbien, bie Angenbrauen, Sprechend gleichsam: Diefe buftern Bran'n find Tochter meiner Farbe; Und ich fente mich, fie fchutenb, Damit Amor einft nicht prable, Dag er fie als Mufter muste. Cowars war ihrer Augen Baar; Wer gebacht' es, wen bebuntt' es, Dag bie Methiopen berrichten Auf ben Alben? Und boch würflich Sah man's bier; benn über folde Region bes Schnee's als Kurften Sah man hier zwei wilbe Reger, lind fo wild, das es febr übel Stand um ibre Politif. Ibre Barbarei enthüllte Diefes, bas fie muraten. Mos Um zu würgen, obne Rürnen Dber Saffen, nur, weil's eben Thre Pfeile fo gelüftet. Damit biel im Burgerfriege Richt einander felbit entzunden. Theilt' ein Bollwert von Arnftall, Bobl gemeffen, wohl gefüget, Den Berichtsbegirf ber Beiben. Dhne bennoch au gerrütten Die Bolltommenbeit; benn immer

Much die schönfte Raf ift wurtlich In bem Meer bes Ungefichtes Gine Rlipp', an beren Tude Oft bes Schönheitschiffes Segel Saben Schiffbruch ju befürchten. Ihrer Wangen garte Saut Bar auch folch ein Farbenbundniß Andrer Art. Sahst bu die Rose, Bang entgundet, blutbetupfelt Mit bem Burpur bes Abonis? Sahft bei ihr die Lilie, blubend In bem Lichtweiß ber Aurora? Co betrachte benn gemuthlich Jene Rofe, jene Lilie, Selber fich einander trübenb. Und du fiebest ihre Wangen Bu berfelben Beit, wann bruben Du verglübend fiehft bie Rofe, Dber fiehft die Lilie glübend. Ihr Mund, diefer Sof ber Geele, Bo bie Schonheit herrschaft führet Bald mit freundlich milber Unmuth, Bald mit ernfter Roniaswurbe. Bar - nicht fag' ich ein Gefchmeibe, Das Rorall'n und Verlen ichmuden, Weil bies allgemeine Lob Im Befondern Rrantung murbe; Sondern ein Archiv von allem Was Natur in reicher Külle

Aufbewahrt; und befihalb schien, Dağ er groß fen, febr natürlich. Ihr Sals, eine weiße Gaule, Belde bies Gebaube fluget, Bar aus Glfenbein gebrechfelt; Und des schonen Stoffs blieb übrig, Um, wetteifernb mit fich felbft, Roch die Sande b'raus ju runden. Diefes Bunder nun von Schönbeit Sollt', auf Benus Wort, in Aluften Sich verbergen, weil Diana Ihm gebroht mit Unheilfturmen. Ihrer Anmphen ein' erzielt' es, Und ba fie's bem Bilb ber Bufte Singab, fcupten es bie Bogel, Bie fein Ram' es noch verkunber; Denn es beißt Semiramis, Was in Syriens Sprach' ausbrücklich Sagen will: Tochter ber Luft. Dies ihr Ram' und ihre Buge.

Du hast also sie geschilbert,
Wenon, also wohl zu rühmen
Sie gewußt, daß du der Eriebe
Schlummernbsten erwecken müßtest
Ihren Anblick zu begehren;
Und in mir hast du bewürket
Solch Begehren sie zu schau'n,
Daß ich nicht sie schauen dürfte.

Denn ich will fur bich, o Menon! Die erhabne Großmuth üben. Ru verbinbern, bas mein Blid Je fold Bunberbild berühre. Die Bortrefflichteit ber Schilbrung Will ich bir mit Bine verguten; Denn bu follft zwanzig Talente Bon mir bringen beinem Gunftling. Aber biefes merte bir, Dag bu feine Schönheit fünftig Rubmen mußt bor einem Dacht'gen, Wenn bu felber für fie glübeft; Denn wohl fand'ft bu feinen anbern, Der fich ju befiegen mußte. Und zu preifen was man liebt, Rann vielleicht gemuthlich bunten; Doch es ift auf alle Falle Weit mehr thoricht als gemuthlich.

(ab.)

Frene.
Belder liebentstammte Dichter,
Belder hohe Rebefünstler
Gab zur Schilbrung euch so viel
Rosen, so viel Lilienblüthen,
So viel Golb und Elsenbein,
Solche Schnee- und Perlen-Fülle?

Alles bies war, weil Ihr tamt, Rur Ablentung für bes Fürften Urgwohn. Srene.

Und bevor ich tam, Beshalb benn geschah ein Rühmen Solcher Art, baß schon zum Gören Seine Reugier war entzündet?

Menon.

Weil die Art, wie ich sie fand, Die Ihr nicht gehört, es fügte, Daß ich sie ihm schildern mußte.

Trene.

Gult'ger Bormand!

Menon.

Bie? Richt gultig?

Trene.

Freilich follt' er's fenn; jedoch, Ob ich ihm zu glauben wünschte, Kann ich's nicht.

> Menon. Weshalb?

Trene.

Dephalb,

Beil euch Mienen, Sprache, Züge Richt entschuldigen wie ben, Belcher Glauben will bewürken; Rur wie ben, bem nichts d'ran lieget. Und viel lieber mögt' ich wünschen, Daß ihr gar nicht euch entschuldigt, Alls entschuldigt euch so barftig.

Menon.

Ihr tomt Mistraun fühlen?

Trene.

Wer

Offenbart' euch, bas ich's fühle? Menon.

Gifersucht, die . . .

Trene.

Giferfucht?

Schweigt! die zweite Krantung übt ihr. Meinen Gartenschlussel, bent' ich, Habt ihr ja; wo ift ber Schlussel?

Menon.

Balb geb' ich ihn euch, und gern Seh' ich jest von eifersucht'gem Argwohn euch fo frei; benn nun Rann ich wohl . . .

Trene.

Nichts tonnt ihr! Bugelt

Gure Bort'; auch ohne mich Finbet hochmuth feinen Bucht'ger.

Menon.

Ohn' euch?

Trene.

Sicher!

Menon.

Wer, ohn' cuch,

- Ift, ber mich beleid'gen burfte?

#### Mrfibas tritt auf.

Arfibas.

Ich, o Menon, such' euch eben; Denn ihr fend's, auf ben mein trübes Schickfal sich beruft vom milben Richtstuhl bieser schönen Fürstinn. Menon.

Ihr tommt zu ungunft'ger Beit; Biederkehren mögt ihr kunftig. Arene.

Thut, was euch ber Fürft gebietet, Denn bie Zeit ift eben gunftig. Menon.

Ich gehorche; tommt benn mit mir. Irene.

Dentet, daß Ich ihn beschüte. Menon (bei Seite).

Wie viel macht's bei Schonen, ob man Rur fie glubt, ob man nicht glubet!

(ab.)

Falfcher! Frevler! D wie schlecht Bahlest bu was mir gebühret!

(ab.)

Arfibas. himmel, was ift bies? Doch nicht Zeit ift's, bag ich mich erfühne, Auch nur b'ran zu benten; benu, Wer einmal die Freiheit übet, Sich unzeitig zu beklagen, Bird um's Rlagerecht gebüßet. Zwar ein Unglud, tein Berbienft, Ift es, bağ man flagen burfe.

(ab.)

Balbgegend bei Menons Canblibe.

Florus und Sirene treten auf.

Florus.

Das gefchah, fo wie ich taum Rur ein Bischen ging in's Freie?

Ja, mein liebster Seelen . Florus.

Defhalb fucht' ich bich in Gile, Dir gu fagen, folle' er auch

Jest vielleicht bich geben beißen,

Sen's mit Burnen, fen's mit Bitten,

So geh nicht.

Florus.

Dein Will' ift meiner.

(Sie umarmt ihn.) Sitene. Dafür muß ich bich umarmen.

Chato tritt auf.

Chato.

Jumer tomm' ich boch ungeitig. Florus.

Run, fie ftrauchelt' und ich hielt fie.

Chato.

Gi, bei solchen Straucheleien Soll sie selbst sich halten.

Girene.

3¢?

Chato.

Rein Entschuld'gen! Gerne leib' ich Diesen Kuß; benn macht' er's einst, Als er kam, auf gleiche Weise: Test, jum Zeichen baß er geht, Gieb ihm in ben Kauf noch einen. Klorus.

Bielmehr tam ich, fie gu fragen, Was wir wohl beut Abend fveifen.

Chato.

Was braucht ihr euch brum zu tummern? Sabt ihr's boch nicht zu bereiten! Aber, weil wir bavon sprechen, Sagt — so möge Gott euch beistehn! — Gilt ber Zettel, ben ihr habt, Auf turz' ober ew'ge Zeiten?

Florus Tgiebt ben Quartierzettel hervor). Seht ihn hier; er melbet nicht, Bis auf wann.

Chato.

3ch Dummtopf! Meinte,

Daß er's thate.

Florus. Nicht verbient Mein Betragen folchen Zweifel. Ihr fend wohl ein Undankbarer; Denn, thut willig für euch Einer Alles was er kann, behandelt Ihr ihn auf so schlechte Weise. Chato.

Was thut ihr für mich? Floru's. Ich ebre

Euer haus durch einen Streiter, Der in Sprien und in Bactra, 3m Peloponnes, und weiter In Propontis und Cilicien, Thaten that ganz ohne Gleichen. Kommt, Sirene; fümmert nicht Euch um diesen Barenbeißer.

(ab.)

Chato.

Euch gehorchen foll sie, sonft Burg' ich ihr die Seel' im Leibe. — Geh, nicht kummre dich um mich; Denn der herr hat's dir geheißen, Der in Schmierien und in Backtrog, In Sieh-Lieschen und so weiter, So gewalt'ge Thaten that.

Sirene.

Wenn du selbst dich nicht erdreistest Ihm zu sagen, daß er gehn soll, Ift es meine Schuld? Chato.

Gi freilich,

Meine Schulb ift's, bas ift flar.

Zemiramie. tritt auf.

Semiramis.

Sabt ihr immer benn gu ftreiten?

Chato.

Unders giebt es nichts ju thun.

Man ruft hinter ber Scene:

Belch ein Unglud!

Semiramis.

Bas für Schreien?

Menon (binter ber Gcene). Rort in bes Bebirges Didicht

Sturmt bas Rog!

Minus (binter ber Scene).

Belft, gute Beifter!

Chafo.

Beiß nicht, was es giebt. - Doch bort, Seh' ich, burch bie bichten 3meige,

Rommt ein Pferd im ichnellften Laufe.

Semiramis.

Richt im Lauf, im Fluge icheint es.

Menon (binter ber Scene).

Rennet Alle!

Stimmen.

Welcher Jammer!

Anbre.

Welches Unglud!

Frene (hinter ber Scene). Belft ihm eiligft!

Semiramis.

Riemand holt es ein; kein Wunder! Selbst der Wind kann's nicht erreichen. Wie nur könnte dieser Muth, Den ich fühl' im Busen keimen, Retten dort den holden Jüngling, Der hinabstürzt? Doch hier bleibet Richts zu sinnen. Reiche schnell Mir den Stock!

Chato.

Run ja, ich reich' ibn.

(Semiramis reift bem Chato feinen Stod aus ber Sand und eilt fort.)

Sirene.

Was nur hat fie vor? Chato.

Weiß Ich's?

Doch, ich weiß es; benn es zeigt fich, Daß fie mit ber größten haft Ihm entgegen rennt und meinen Knotenstock fo ked bem Pferbe Zwischen seine Bein' hineinwirft, Daß es strauchelt; und am Ende hat ber Sturz, ber Sprung, ganz leise Sich verkehrt in einen Fall.

Sirene.

Bas für ein Dragoner!

Chato.

Freilich!

Schon als ich zuerft fie fah, Dort in ihrem Fellenkleibe, Sagt' ich: bie fieht aus, als ob fie Luft hat Pferbe hinzuschmeißen.

Minus (hinter ber Scene).

hilf mir, heil'ger Jupiter! Sirene.

'S ift ber Ronig.

Chato.

Schnell bei Seite!

Denn daß wir ihn fallen fahn, Konnte Staatsverbrechen heißen.

Girene.

Fliehn wir rasch von hinnen! Chato.

Fliehn wir!

(Beibe ab.)

### Minus und Semiramis treten auf.

Minus.

D wer bift bu, Göttergleiche, Du, ber Liebe schönftes Bunber? Doch, mein Zweifel schon beleibigt. Sag' es nicht; benn laut genug Sagen mir es beine Reize, Du bift Gottheit biefer Berge. Belde, zweift' ich nur; fprich eilig! Semiramis.

Weber weiß ich, wer ich bin, Roch tann beß bir Kund' ertheilen; Denn die Stimm' ift mir gekerkert In die strenge Saft bes Schweigens. G'nüge dir, ich sen ein Weib, Und beglückt genug um beines Lebens Retterinn zu senn, Jüngling, bem kein andrer gleichet, Deffen Ansehn — ich weiß nicht Durch welch wunderbar Geheimniß — Wich zur Lieb' und zur Berehrung hinreißt auf die gleiche Weise.

(Cie will gebn.)

Minus.

Warte boch!

Semiramis.

Ich wage viel,

Wenn ich langer hier verweile.

Bas benn?

Semiramis.

Daß man mich erkenne . . .

Denon (binter ber Scene).

Sieher jagt' er.

Srene (hinter ber Scene). Last uns eilig Bu ihm bin, ob auch Gefahr Ihn bedrobt.

Semiramis. Und bas bie Reiter, Die euch folgen, mich erbliden. Minus.

Beghalb?

Semiramis. Beil man mir geheißen, Mich nicht febn zu laffen. . Minus.

Wer Bab ber Schonheit benn Bebeiße, Da boch immerbar bie Schonbeit Sonder Oberherrn und frei ift? Gemiramis. Rein Wort weiter! In's Bebirge

Rlieben will ich; benn au feiner Beit foll Menon von mir boren, Dag ich ihm Behorfam weigre.

Minus.

(ab.)

Beile, fliebe nicht, o warte, Bunderbild der bochften Reize! Das ich nach bir . . .

Menon, Lyfias, Arfidas, Irene und Silvia ' treten auf. Gefolge.

> Arfibas. herr!

Menon.

3hr tomt Diptraun fühlen?

Trene.

283er

Offenbart' euch, baß ich's fühle?

Menon.

Gifersucht, die . . .

Trene.

Giferfucht?

Schweigt! die zweite Krantung übt ihr. Meinen Gartenschlussel, bent' ich, Sabt ihr ja; wo ift der Schlussel?

Menon.

Balb geb' ich ihn euch, und gern Seh' ich jest von eifersucht'gem Argwohn euch fo frei; benn nun Kann ich wohl . . .

Trene.

Nichts tonnt ihr! Bugelt

Gure Bort'; auch ohne mich Finbet Sochmuth feinen Bucht'ger.

Menon.

Dbn' euch?

Trene.

Sicher!

Menon.

Wer, ohn' euch,

- Ift, ber mich beleid'gen burfte?

#### Arfibas win auf.

Arfibes

Ich, o Menon, fuch' ench eben; Denn ihr fend's, auf ben mein tribes Schickfal fich beruft vom milben Richtfuhl biefer schönen Fürftinn.

Ihr tommt ju ungunft'ger Beit; Biebertehren mögt ihr tunftig. Arene.

Thut, was euch ber Fürft gebietet, Denn bie Zeit ift eben gunftig. Menon.

Ich gehorche; tommt benn mit mir.

Dentet, baf Ich ihn befchupe. Menon (bei Ceite).

Bie viel macht's bei Schonen, ob man Fur fie glubt, ob man nicht glubet!

(**...**)

Falfcher! Frevler! D wie folcht Bablest bn was mir gebühret!

(ab.)

Arfibas. himmel, was ift bies? Doch nicht Zeit ift's, bag ich mich erfühne, Auch nur b'ran ju benten; benn, Wer einmal die Freiheit übet, Sich unzeitig zu beklagen, Wird um's Klagerecht gebüßet. Zwar ein Unglück, kein Berdienst, It es, daß man klagen dürfe.

(ab.)

Baldgegend bei Menone Canbfipe.

Florus und Sirene treten auf.

Florus.

Das geschah, so wie ich taum Rur ein Bischen ging in's Freie? Sirene.

Ja, mein liebster Seelen Florus. Defhalb sucht' ich bich in Eile, Dir zu sagen, sollt' er auch Jest vielleicht bich gehen heißen, Sen's mit Jürnen, sen's mit Bitten, So geh nicht.

> Florus. Dein Will' ift meiner. Sirene.

Dafür muß ich bich umarmen. (Sie umarmt ibn.)

Chato tritt auf.

Chato.

Immer fomm' ich boch ungeitig. Florus.

Run, fie ftrauchelt' und ich bielt fie.

Chato.

Ei, bei solchen Straucheleien Soll fie felbst fich halten.

Sirene.

3**4**?

Chato.

Rein Entschuld'gen! Gerne leib' ich . Diesen Ruß; benn macht' er's einst, Als er kam, auf gleiche Weise: Jest, jum Zeichen baß er geht, Gieb ihm in ben Rauf noch einen.

- Florus.

Bielmehr tam ich, fie zu fragen, Was wir wohl heut Abend speifen.

Chato.

Was braucht ihr euch brum zu tummern? Sabt ihr's boch nicht zu bereiten! Aber, weil wir bavon sprechen, Sagt — so möge Gott euch beistehn! — Gilt ber Zettel, ben ihr habt, Auf kurz' ober ew'ge Zeiten?

Florus Tgleht ben Quartierzettel hervor). Seht ihn hier; er melbet nicht, Bis auf wann.

Chato.

3d Dummtopf! Meinte,

Daß er's thate.

Florus. Nicht verbient

cht betoleni

Mein Betragen folchen Zweifel. Ihr send wohl ein Undankbarer; Denn, thut willig für euch Einer Alles was er kann, behandelt Ihr ihn auf so schlechte Weise. Chato.

Was thut ihr für mich? Floru's.

Ich ehre

Guer Haus durch einen Streiter, Der in Sprien und in Bactra, Im Peloponnes, und weiter In Propontis und Cilicien, Thaten that ganz ohne Gleichen. Rommt, Sirene; kummert nicht Euch um diesen Bärenbeißer.

(ab.)

.4.

Chato.
Euch gehorchen foll sie, sonst
Würg' ich ihr bie Seel' im Leibe. —
Geh, nicht kummre bich um mich;
Denn ber Herr hat's bir geheißen,
Der in Schmierien und in Backtrog,
In Sieh-Lieschen und so weiter,
So gewalt'ge Thaten that.

Sirene.

Wenn du selbst dich nicht erdreistest Ihm zu sagen, daß er gehn soll, Ift es meine Schuld? Chato.

Gi freilich, Meine Schulb ift's, bas ift flar.

Zemiramis tritt auf.

Semiramis. Habt ihr immer denn zu streiten? Chato.

Anders giebt es nichts ju thun. Dan ruft hinter ber Scene:

Belch ein Unglud!

Gemiramis.

Bas für Schreien?

Menon (hinter ber Scene). Fort in bes Gebirges Didicht Sturmt bas Nof!

Minus (hinter ber Scene).

Belft, gute Beifter!

Chafo.

Weiß nicht, was es giebt. — Doch bort, Seh' ich, burch die bichten Zweige, Kommt ein Pferd im ichnellten Laufe.

Semiramis.

Richt im Lauf, im Fluge scheint es.

Menon (binter ber Scene).

Rennet Alle!

Stimmen. Belder Jammer! Unbre.

Welches Unglud!

Irene (hinter ber Scene).

helft ihm eiligst!

Semiramis.

Niemand holt es ein; fein Bunder! Selbft ber Wind fann's nicht erreichen.

Wie nur fonnte diefer Muth,

Den ich fühl' im Bufen feimen, Retten bort ben holben Tungling,

Der hinabstürzt? Doch hier bleibet

Richts zu finnen. Reiche fchnell

Mir den Stock!

Chato.

Mun ja, ich reich' ihn.

(Semiramis reift bem Chato feinen Stod aus ber

Sand und eilt fort.)

Sirene.

Was nur hat fie vor?

Chato.

Weiß Ich's?

Doch, ich weiß es; benn es zeigt fich, Daß sie mit ber größten haft Ihm entgegen rennt und meinen Anotenstock so ted dem Pferde Zwischen seine Bein' hineinwirft, Daß es strauchelt; und am Ende hat der Sturz, der Sprung, ganz leise Sich verkehrt in einen Kall. Sirene.

Bas für ein Dragoner! Chato.

Freilich!

Schon als ich querft fie fab, Dort in ihrem Rellenfleibe,

Sagt' ich: bie fieht aus, als ob fie Luft hat Pferbe bingufchmeißen.

Minus (hinter ber Scene).

Bilf mir, beil'ger Jupiter! Girene.

'S ift ber Ronig.

Chato.

Schnell bei Seite!

Denn bag wir ihn fallen fabn, Ronnte Staatsverbrechen beißen.

Girene.

Rliehn wir rasch von hinnen! Chato.

Kliebn wir!

(Beibe ab.)

# Minus und Semiramis treten auf.

Minus.

D wer bift bu, Göttergleiche,

Du, ber Liebe iconftes Bunber? Doch, mein Zweifel ichon beleibigt.

Sag' es nicht; benn laut genug

Sagen mir es beine Reize,

Du bift Gottheit biefer Berge. Belde, zweift' id nur; fprich eilig! Semiramis.

Weber weiß ich, wer ich bin, Noch kann beß bir Kund' ertheilen; Denn die Stimm' ist mir gekerkert In die strenge Haft des Schweigens. G'nüge dir, ich sen ein Weib, Und beglückt genug um beines Lebens Retterinn zu senn, Jüngling, dem kein andrer gleichet, Deffen Ansehn — ich weiß nicht Durch welch wunderbar Geheimniß — Wich zur Lieb' und zur Berehrung hinreißt auf die gleiche Weise.

(Cie will gebn.)

Ninus.

Marte boch!

Semiramis.

Ich wage viel,

Wenn ich länger hier verweile.

Minus.

Bas benn?

Semiramis.

Daß man mich erfenne . . .

Denon (binter ber Scene).

Sieher jagt' er.

Irene (hinter ber Scene). Last uns eilig

Bu ihm bin, ob auch Gefahr Ihn bedrobt.

Semiramis. Und bag bie Reiter, Die euch folgen, mich erbliden. Minus.

Beshalb?

Semiramis. Beil man mir geheißen, Mich nicht febn zu laffen. - Minus.

Mer Bab ber Schonheit benn Bebeiße, Da boch immerbar bie Schonheit Sonber Oberherrn und frei ift? Gemiramis. Rein Bort weiter! In's Bebirge

Rlieben will ich; benn zu feiner Beit foll Menon von mir boren, Das ich ihm Behorfam weigre.

Rinus.

(ab.)

Beile, fliebe nicht, o warte, Bunderbild ber bochften Reize! Das ich nach bir . . .

Menon, Lyfias, Arfidas, Jrene und Silvia ' treten auf. Befolge.

> Arfibas. Berr!

Lyfias.

D herr!

Menon.

herr, Berzeihung unserm Eifer, Der so spat kommt, wo er nie Konnte schnell genug erscheinen. Frene.

S jum Dant für beines Lebens Rettung biet' ich bir mein eignes! Leibeft bu?

Minus.

Ich weiß es nicht. Weiß nicht (weh mir!) was ich leibe. Die Erschüttrung nicht bes Ralles Macht mir Schmergen; eine zweite. Starfre, fühl' ich in ber Seele. Denn ein brennend Feuer, icheint es, Gin entflammter Betterftrahl Sat, unfühlbar meinem Leibe, Plöglich mir verfehrt in Afche Drinnen all mein Gingeweibe. Staunet nicht, baß ich vom erften Sturg jum zweiten Sturg fo eilig Ueberging; benn Lieb' ift Gott, Und in Gott giebt's feine Beiten. Gilt, die Labprinthenflufte Diefes Berges au burchftreifen! Wer querft dort eine Gottheit - Menfdlicher Geftalt ereilet

Und fie mir por Mugen bringt, Dem fen großer Lohn verheißen. Und baf ihr bie Beichen fennet: Landlich zwar ift fie gefleibet. Aber boch fo ebel-landlich, Daß fie ihren Ronig meiftert. Doch warum halt' ich mich auf, (Webe mir!) fie abauzeichnen? Ruft bei'm Schauen ibr boch Alle: Seht ben iconen Strahl, ber feinblich Unfern Ronig traf! Bas Bunber? Sie ift Benus biefer Saine, Ift Diana biefer Balber, Amalthea biefer Steine, Arethufa biefer Quellen, IR por allem Gie, bie Gine; Denn wann ich bas Sochfte fprach, So wird alles Undre fleiner. Suchen lagt uns fie, getrennt; Denn ber Allererfte fen ich, Der dies rauhe Baldgebirge Wird burchfpuren, Stein por Steine, Baum por Baum und Blatt por Blatt. Aber horchet bem Beicheibe: Rüblt ibr euch entflammt, fie ichauend, So vergonnt mein Liebeseifer Bohl euch, bas ihr fterben burft, Doch nicht fterben froh und beiter.

Trene.

Und ich will bie Zweite fenn, Die, ben Flüchtling zu ereilen, Dringt in's Innre des Gebirges.

(ab.)

Silvia.

Alle folgen wir bem Beifpiel. Ginige.

(ab.)

Bum Gebirg!

Andre. Zum Wald! Andre.

Bur Gbne!

(Befolge ab.)

Arfibas.

Mögte mir bas Glud verleihen, Um bem König für folch ebles Amt mich bantbar zu erzeigen, Daß heut ber Beginn im Dienen Sey Beginn im Gulferweisen.

(ab.)

. '

Stimmen (hinter ber Scene).

Fort, zum Thal!

Andre. Rum Walb!

Anbre.

Bur Gbne!

Unbre.

Sieher, hieher!

Menon. Beldes Leiben Schafft bu, Argwohn, wenn erfüllet, Der, gedacht nur, mich gerfleischet? Wer mir sagt', ob Sie es, war! Lufias.

Bald will ich dir Kund' ertheilen. (ab.)
Wenon.

Wehe mir! Dies benkend, kann ich Mich zu keinem Schritt erbreiften.

## Chato tritt auf.

Chato.

Kluge wechseln ihren Rath, Hort' ich einst von einem Beisen. Und ba ich ein Kluger bin, Wechst' ich meinen Rath, und weiche Richt bem König aus; vielmehr Will ich Lohn von ihm erheischen. Denn mein Knüppel war's, ber borten Rettete bas Leben Seiner Jammerstät. — he, Freund! (zu Menon) Wenon.

Hieher .

Dringt Geräusch burch biefe Zweige. Chato!

Chato.

Herr?

Menon.
Sag' eilig, wo

In Semiramis?

Chato. Ich weiß nicht,

herr, wohin Scharmiremis Kortgerannt.

Menon. Weh mir! Chato.

Ginftweilen

Könnt ihr, herr, wenn ihr sie lieb habt, Mir ein kleines Trinkgeld reichen Für das, was sie that; denn uns, Ihr und mir, fürwahr! uns Beiden Dankt der König, daß er lebt. Ich that meinen Knüppel leihen, Und sie that das Mannhöbriren.

Menon (part ihn an). Schweig, bu töbtest mich; o schweige! Chato (fic tosmachenb).

Tobt' ich euch, ober ihr mich? Bift ihr wohl, wie bas mir icheinet? Bie, wenn Giner auf bes Andern Fuß tritt, und zuerft bann ichreiet.

Menon.

Mir gebührt's nun mehr als Allen, Sie zu suchen; benn ereil' ich Sie zuerst, wohl werb' ich bann Bor bes Königs Liebeseifer Sie verbergen. Auf, Herz, auf! Bon bir sagten tausend Weise,

Du verftünd'st Aftrologie Und Weisfagung; bein Amt sen es, Meine Sandlungen zu lenken. Dahin, wo mein Glud verweiset, Führe mich! Du giebst die Richtung Meinen Schritten, und Ich schreite. (ab.)

Was nur giebt's hier im Gebirge? Blind läuft Alles rund im Kreise.

# Semiramis tritt auf.

Semiramis. Bergen will ich mich geschwinde Bor der Meng' an diesem Ort, Damit Menon nicht hinfort Ueber mich zu klagen finde. Charo!

Chato.

Serrinn?

Gemiramis.

Beißt bu, fprich!

Ob das Bolf, das hier vorher Schwarmte, fort ift?

Chato.

nimmermehr!

Denn ich glaub' es mehrte fich.

Semiramis.

Sage Reinem, bag bu hier 3m Gebirge mich gesehen.

## Menon tritt auf.

Menon.

Sieher, hieher muß ich gehen Sie gu fuchen (webe mir!) Simmel, ift fie's? Gerbe Bein! Uch, mein Argwohn hatte Grunb!

## Arfidas tritt auf.

Arfidas.

Ift fie's, himmel? Schoner Fund! Ja, die Zeichen treffen ein.

Semiramis (ju Chato).

Höre!

Chato.

Sprich!

Semiramis.

Auf diesem Stand

Wird man schwerlich mich entbeden. Chato.

Richts ift weiter ju verfteden, Denn man hat bich fcon ertannt.

Menon.

Arfibas?

Arfibas.

Menon?

Menon (bei Seite).

Entriffen

Ift mein Glud!

Chato.

Bie der Solbat

Menon fo geängstet hat! Sider gleicht er bem gewiffen.

Menon.

Befhalb fend ihr her gefommen?

Arfibas.

Diefe Gottheit fucht' ich hier; Chato.

Saat' ich's nicht?

Arfibas.

Und hab' an ihr

Sebes Zeichen wahrgenommen. Menon.

Da wir Beibe hier erschienen, Und gleichzeitig, wie ihr seht, So nehm' Ich sie mit mir; geht!

Arfibas.

Uns, die wir dem König bienen, Ift es Pflicht, an jedem Ort Nach Gelegenheit zu ftreben, Daß wir ihm gefällig leben; Drum nehm' Ich fie mit mir fort. Chato.

Rebm' er fie!

Menon.

Wenn Ich erscheine, Was habt Ihr ju forgen mehr?

, was dass Ide bu larden medt:

Menon.

Rand ich unter biefen Gichen . . . Arfibas.

Um mein Gludegiel ju erreichen. Menon.

Um es beiner Luft zu rauben. Arfibas.

Pflichtgemäß mußt' ich es glauben, Dag ich schnell ju bir fie bringe. Menon.

Und ich, bag ihm bies gelinge Durft' ich nimmermehr erlauben.

Minus.

Wie? Drei Dinge muß ich feben, Dus brei Sandlungen beachten, Die bei langerem Betrachten, Ich nur minber fann verfteben? Du, ber meiner Siegstrophaen Salben Theil von mir befam, Menon, Du willft, ohne Schaam, Mir ben Saupttriumph entraffen? Du ibn, Arfibas, mir ichaffen, Den ich beut erft ju mir nahm? (ju Gemiramis)

Und bu, bie in Bufteneien Bill jum Raubgethier entfliehn,

Als ob bu mir Comach verliebn Statt mir Wohlthat ju verleihen:

Gilt, o eilt mich zu befreien

Bon so schwer verworrnem Streit! Sagt, wie kommt es, daß ihr send (Seltsam Loos!) so ganz befangen, Du von Unruh, Du von Bangen, Und Du von Undankbarkeit?

Arfibas.

Leicht erklart sich mein Betragen, Herr, wenn ich in Unruh schwanke, Da ich bir so viel verbanke.

Semiramis.

Was ich fühl', es ift tein Zagen; Irrthum war' es, das zu fagen.

Menon.

herr, mein Undant — schone mich! — Ift nur Treu'.

Ninus.

Zeigt's barin fic,

Mein Begehren mir ju wehren? Menon.

Ungerecht ift bein Begehren. Ninus.

Auf was Art?

Menon. Bernimm! Ninus.

Co fprich!

Menon.

Jenes wundericone Bilbnif, Das vorhin bu fahft gemalet,

Du erblicift es jest lebendig, Mit mir beine Rnie' umfangenb. Dies, herr, ift Gemiramis: Und wollt' ich vor dir sie wahren, Co geschah's, weil ja bu felber Meiner Unfund' angerathen, Ginem Macht'gen bie Beliebte Die ju zeigen, auch, gemalet, Denn es fen verliebte Thorbeit. Dies genügt, weil es bein Rath ift, Mir Entschuldigung gu fenn; Uebel that' ich ja, die Babre Dem ju bringen, ber mich ichalt, Das ich bracht' ihm bie Bemalte. Rreilich, fagen fonnt' ich jest, Das ich nur, bamit fein Unbrer Durch fo höchft erfehnten Rund Deine Bnabe fich verschaffe, Diefem, fie ju bir ju bringen, Wehrte; freilich, andern Ramen Ronnt' ich jest ihr leibn, und bann, Deiner Liebe Blut binbaltenb Durch Borfviegelung und Schlauheit, Meiner Soffnung Biel erlangen. Dein, mein Fürft; langft ift die Belt Mube icon, ju ichau'n in Kargen, Dag ein Ronig und ein Gunftling Sich um Gine Frau bewarben. Lag une ben befahrnen Beg

Dieser Albernheit verlassen, Und im Anfang der Verwicklung Mag der Ausgang sich entfalten. Immer war davon das Ende, Rach Berwirrung, Irrthum, Schmachten, Liebe, Mißtrau'n, Eifersucht, Wonne, Jubel, Schmerzen, Qualen, Daß, wer den Monarchen spielt, Sich besiegt mit höchsem Abel. Muß es denn geschehn hernach, Mag er jest die Schritte sparen, Die man tausendmal erblickte. Sieb du diese Hand mir!

(Er will bie Sand ber Semiramis ergreifen.) Ninus.

#### Warte!

Denn um richtig zu entscheiben Was zu thun, muß ich vor Allem Kunde haben, welch Berhältniß Beid' euch knupfet an einander.

Frene (bei Seite). himmel! Großes übt mein Schmerz, Wenn er jest nicht offenbar wirb.

Gemiramis.

Dies ju sagen eignet Mir; Denn es ziemet meinem Ramen, Meiner Burbe, meinem Aufe, Meinem Ghrgeiz, meinem Abel, Meinem Stolz, laut zu verkunden, Daß, eh' ich als Menons Gattinn Mich erklärt sah, er von mir Richts als die Bersichrung hatte, Wenn ich's sen, so werd' ich ganz Ihm mich weihn. Denn zwar entraste Seine Großmuth mich dem Kerker Jener rauhen Felsenmassen; Zwar war ich in seiner Macht: Doch ist ihm bewußt, er habe Meinem sesten Sinn nichts mehr Als nur Hoffnung zu verdanken, Bis ich nun ihm diese hand Reich' als meinem Gatten.

Ninus.

Marte

Run auch bu; benn bieses wissend, Kann ich nicht für schiestlich achten, Daß ein Weib, das mich errettet, Und ein Mann, auf ben ich halte, So in Gil', im Wald sich freien. Dir, o Menon, dant' ich alle Siege, die das Haupt mir fronen Mit dem immergrünen Kranze hehren Lorbeers; dir, du göttlich Wunder dieser Bergeshalden, Dant' ich, daß ich bin; und so Ist mein Will', auf mannigsache Weis euch Beibe hoch zu ehren. Deßhalb soll des Russ lautbare

Stimm' einlaben ju ber Sochzeit Alle Fürften rings, die Afiens Gau'n beherrichen; und man foll Deffentliche Fefte halten, Welche barthun meine Große —

(bei Geite)

Und aufschieben meine Qualen. Menon.

herr, obwohl du edelmuthig

Dein Geschöpf zu ehren trachteft: Für ben Braut'gam giebt's fein Feft, Als wie bies, tein Keft zu balten.

Semiramis.

Weshalb? Will ber Fürst uns ehren, Menon, burch so große Gnabe, Raube du nicht meinem Duntel Den Genus, sie zu empfangen.

grene.

Sehr Recht hat Semiramis. —

(bei Seite)

himmel, o baß meine Qualen Konnten heut ihr Ziel erreichen, Bie in Gehnsucht, so in Rache! Rinus.

Du nun, vielgeliebte Schwester, Rimm Semiramis, die wadte, Mit dir heim nach Ninive. Führ' auf beinem Königswagen Die mit bochter Bracht Geschundte Im Triumph burch Marft' und Straßen. Jeber foll, wie mich, sie ehren; Denn es bankt ber hocherhabnen Schönheit ihr Monarch sein Leben, Und will seine Schuld bezahlen.

Trene.

Romm, Semiramis; mit Freuben Thu' ich, was mein herr verlanget. —

(bei Geite)

Und auch, was er nicht verlangt; Denn an meiner ichauderhaften Gifersucht foll beine hoffnung Straucheln mindftene, wenn nicht fallen.

Alle follt ihr fie begleiten; Geht!

Semiramis (tei Seite).

Ehrgeiziger Gebanke Meines Geistes, übermuth'ge herrschbegier, ruh' aus vom Drange heißer Phantasie; benn wirklich Sollst du nun zu schau'n erlangen, Was du dir geträumt. Und doch, Doch genügt noch nicht dies Alles; Denn, mein Streben zu erfüllen, Größeren Triumphs bedarf ich.

(Die Frauen und Gefolge ab.)

Chato.

Saft gefebn, wie ftramm fie geht?

Raum baf fie ihr Untlig wandte. Narrinn! Wohl magft du mit Recht Tochter bich bes Binbs benamen. (ab.) Minus.

Menon!

Menon.

Serr?

Minus. Folg' ihnen nicht;

Bleibe!

Menon.

Bas ift bein Berlangen? Minus.

Sind wir gang allein?

Menon.

Mle Zeugen

Sind nur Stamm' und Zweig' im Balbe. Minus.

Bift mein Freund?

Menon.

Mein Ronia bu.

Rinus.

Bas bift bu mir fculbig?

Menon.

MIled.

Minus.

Rann ich mehr fur bich thun?

Menon.

Mein.

Minus.

Willft bu von mir etwas? Menon.

Gar nichts.

Minus.

Was wirst du für mich thun? Menon.

Willig,

herr, mein Leben für bich laffen. Dinus.

Wen'ger beifch' ich; benn bamit Die ber Ruf von mir erschalle. Das Kurft Ninus einft bem Menon Seine Gattinn nahm, fo malte Test die Freundschaft, nicht die Macht, Bei bem feltfamften Bertrage. Remlich, bies entschieden, ruf' ich Dir gurud bie porgebachte Bleichnifrebe. Saateft bu Richt vorbin, in diefer mabren Karge finbe fich ein Anoten, Deffen Lösung leicht zu achten? Ich nun will, es fenen Swei; Und ber Ausgang auch foll andre Wendung nehmen, und zwar fo: Da icon auf die Bubne traten Ronig, Gunftling und Beliebte, Co befiege bich und fpare Du ber Dajeftat bie eiteln

Liebeshandel; und bes andern Knotens Lösung fen nun bie, Daß Ich lieb' und Du entsagest. Wenon.

herr, sich selber zu besiegen Ift so große That des Mannes, Daß der große Mann allein Kann sie zu vollbringen wagen. Du bist König, ich Bafall.
Rinus.

Kannst bu größern Ruhm erlangen, Als burch eine That, die groß Wäre selbst für mich?

Menon.

Micht athmet

Solche Rraft in meiner Bruft.

Schwore benn, die Bunberfame Bu vergeffen.

Menon.

Rann ich bas? Gern, mein Leben hier zu lassen, Schwör' ich, benn bas fleht bei mir; Nicht, sie zu vergessen, wahrlich! Rinus.

Kannft bu benn fie nicht vergeffen, Kannft bu ihr's andeuten; mache, Daß sie glaube, bu vergeffest, Und baß ich es nicht verlange. Minus.

Bas für abgeschmadte Schluffe! G'nugt nicht, daß mir's so gefalle? Menon.

Rein, mein Ronig.

Minus.

Schweig, Berrather!

Schweige, Falscher! Undankbarer,
Schweige! Zwar, mein ist die Schuld,
Flügel dir verliehn zu haben,
Um der Sonne selbst entgegen
Dich zu schwingen; doch die Flamme
Dieser Sonne, die ich schuf,
Wird die Flügel dir entraffen.

Menon.

herr!

Minus.

Nicht mehr!

Menon.

Bertilge nicht

Dein Sefchöpf mit Ginem Uthem!

Minus.

Nicht vertilge mein Geschöpf, Ereulos, einen meiner Strahlen!

Menon.

Ich vermag nicht . . .

Minus.

So auch ich.

Menon.

Angubieten mehr, als . . . Rinus.

Las mich!

Menon.

Rannst ber Freundschaft bu vergeffen? Rinus.

Eifersucht läßt Freundschaft fallen. Und foll bem nun also fenn, So sag' Ich nunmehr: Begangen Sep bie Sochzeit! Und sag' Du, Ungern werbest bu ihr Gatte; Und nicht wag' hinfort, sie nur Anzuschau'n. Denn dies beachte: Blenden lass ich die Augen, Wenn du wagft sie zu betrachten.

(ab.)

- Menon.

D Semiramis, du hehre! D bu schöne, hocherhabne Tochter du der Luft! Hinweg Meine Hoffnung führt dein Name!

# Dritter Aufzug.

Balle im toniglichen Palaft ju Minive.

Erompetenfios. Minus, Arfidas und Soldaten treten auf.

Stimmen (hinter ber Scene).

Lebe bod, Cemiramis!

Andre.

Leb' hoch, Ufiens Bunbertrone!

Mile.

Lebe, bie bas Leben gab Unferm Konige, bem Großen!

Arfibas.

Dem Palaste nahn Trene Und Semiramis.

Minus.

Die Wonne,

Daß man fo ihr Beifall ruft, Macht mich fchier jum Thoren.

## Chato tritt auf. '

Chato.

Sol' mich!

Da find wir ja allzusammen. Erfter Solbat.

Erper Soldat.

Narr, wie bist du hergekommen?

Chato.

Was braucht's mehr, als Narr zu sen, Um wohin man will zu kommen? Diener der Scharmiremis Bin ich; und da ich vernommen, Daß ihr meine herrinn herschleppt, Komm' ich, geh', was mach' ich? stoße, Dränge mich, und komm' auch her, Ob es so nun ober so ist.

Minus.

Diesen närr'schen Bauer hab' ich Schon in Ascalon getroffen. Da Semiramis an ihm Sich ergößt, so schaff', Andronius, Andre Kleidung ihm, daß nicht Er so lumpicht geh' am Hose.

Chato.

Sen die Seele dir bekleidet In des Fegefeuers Lohe! Komm, Patronius, komm und kleide Wich als Ariegsmann. Erfter Golbat.

In ber Folge!

Stimmen (hinter ber Scene).

Lebe, bie bas Leben gab Unferm Könige, bem Großen!

Arfibas.

Wieberum erschallt Mufif, Und fie fleigen aus.

Trompeten. Semiramis und Frene in prachtvoller Kleidung; Frauen und Gefolge.

Minus.

D wohl mir,

Dem gewährt ift, anzubeten Zwei Schönheiten Eines Thrones, Zwei Göttinnen Eines himmels Und zwei Sonnen Einer Zone! Semiramis.

Mehr noch mir wohl, die euch bantt Solch heroisches Willtommen.

Chato.

Wem nicht buntt's, daß meine Herrinn Immer ging in foldem Pompe? Und boch weiß ich noch die Zeit, Da sie Felle trug vom Wolfe. Doch wie viel leichtfert'ge Felle Sehn wir starren jest von Golbe! Rinus.

Göttliche Semiramis,

Usiens Glanz und Wunderfrone, Deren Strahlen löschen aus Selbst die Strahlen des Apollo: Wie erscheint dir dies berühmte Ninive mit seinen stolzen Mauern, Straßen und Palästen, Und dem Marktgewühl des Boltes?

Semiramis. Wenn ich richtig fah, und richtig Dir's zu fagen, herr, mir obliegt: Alles, was ich fah bis jest . . .

Minus.

Wie?

Semiramis.

Erscheint mir nicht als Großes. Doch. erstaunt mich's wenig; benn Ein viel weiter, granzenloser Reich ist ber Einbildungstraft, Als ben Augen unterworfen. Ich gedachte mir, es waren Diese Mauern weit prachtvoller, Die Gebäude noch weit größer, Die Palässe noch weit stolzer, Und die Tempel weit erhabner, Alles endlich weit vollkommner.

Chato.

Run, fold Früchtchen wunfch' ich mit, Wenn ich fa' auf meine Stoppeln.

Trene.

Du, erzeugt im Eingeweibe Des Gebirges, auferzogen Im graunvollen Schoof ber Felfen, haft ben Geist mit solchem hochsim, Das Gemuth mit solcher Kühnheit Dir genährt?

> Semiramis. Ja; benn ich fonnte

Dort fo Bieles mir erbenten, Das mich Weniges nicht locte.

Trene.

Romm benn mit in meine Garten, Daß wir sehn, ob ihre hohe Pracht dir mehr behagt. — (bei Seite) Wie grimmig Hat mich Gifersucht gefoltert, Und noch mehr die Anhörung Solches aberwitigen Stolzes!

Semiramis (bei Seite). Bie? An foldem Tag ber Feler hat fich Menon mir entzogen? Doch warum ihn noch vermiffen, Benn, auch fonder ihn, mir folde huld'gung ward? Fehlt diese nicht, So find klein die andern Sorgen.

(Die Frauen ab )

Minus.

Berget noch, ihr meine Triebe, Diefer fugen Flamme Lobern!

Denn noch nicht ift Zeit, baß Amors Zephyrhauch, nach fortgestobner Afche, barf bie Glut enthüllen, Die hier glimmet, fill verborgen.

Chato.

Herr Patronius, ift nun Zeit, Das wir Andern auch uns trollen? Erster Solbat.

Beshalb?

Chato.

- Beshalb? Beil ein Lump'ger Gil' hat nach bem neuen Rocke.
(Chato und erfier Solbat ab.)

Menon tritt auf.

Menon.

Der Statthalter Spriens schickt Dies burch einen eignen Boten.

(Er reicht bem Ronig einen Brief.)

Arfibas (bei Geite).

Uch! bu mein verlornes Pfand! Ninus (verweigert die Annahme).

But icon!

Menon (bei Seite).
Ad)! Du meine Sonne!
Ninus.

Denn vor Allem will ich wissen, Bie's mit dem Bergessen worden, Das ich euch vorhin empfahl. Menon.

Worden ift es, wie es fonnte. Rinus.

Mie?

Menon.

Thun will ich, was ich fann; Doch nicht viel zu fonnen forg' ich.

Ninus.

Doch viel follt ihr fonnen. — Gebet Dies bem Arfibas; es follen Rur burch feine Sand in Zukunft Die Geschäffte zu mir kommen, Denn nur Er weiß mir zu bienen.

Arsidas.

Deine Füße fuff ich.

Menon. Obne

3weifel ift's; boch ihr befehlt Leichtes ihm, mir Muhevolles.

Minus.

Um ju fehn, ob's muhfam ift, Dber nicht, follt ihr mir folgen. -

(zu Arfibas)

Lef't und tommt bann gu mir; jest Will ich tein Geschäfft beforgen.

(ab mit Gefolge.)

Menon (giebt bem Arfibas ben Brief). Rehmt, und wenn ein Unbeglüdter Dem Beglüdten etwas follte Geben können, fen's ein Rath: Daß ihr schnell, geschickt und forglich Dienet, ohn' euch zu verlieben; Sonft geht Alles euch verloren. (ab.)

Arfibas (allein). Gut ist bieser Rath, nur leiber Hab, ich ihn zu spat vernommen; Denn nur beshalb bien' ich ja, Beil ich andrer Schönheit opfre. D mit wie viel Sorgen zögr' ich! Brief, sep endlich nun erbrochen.

(er lief't) "berr! - Eftorbat von Bactra, ber gefeben, Daß bu nicht langft, geschmudt mit Siegstrophäen, Benabet feinen Landen Und doch von ber Grobrung abgestanben; Bom ftolgen Bahn befangen, Bas Unterlaffung war, fen feiges Bangen; Much Endiens Kurft, Libor, zu Eftorbaten Mls Klüchtling tommend, Er, um feine Staaten Bum zweitenmal, wo möglich, zu erringen, Und Jener, um in Sprien einzubringen, Berfammeln große Schaaren; Und ba sie folche Rubnbeit offenbaren, Sehn icon bie Unterthanen Mit aufrührischen Planen Dem por'aen berrn entgegen, Abtrunnig, uneins; Ich erwart' hingegen Den Ueberfall und weiß ihn nicht zu wenden, Wirft du, o Gerr! nicht bald mir Gulfe fenden."

Weffen Lage war nur jemals So bedentlich, fo verworren? Denn nun bin ich von mir felbft Gelber jum Bertrauten worden. Beil ich jungft, besiegt, geschlagen, Kliebend tam nach Bactra's Sofe, Bebt ber Ruf, bag ich gurud Test mit Eftorbaten fomme. Bas nun? Ninus mich entbeden? Rein! Bon Urgwohn eingenommen, Burd' er biefes neuen Aufftands Sich burch mich verfichern wollen. Still! bis die Belegenheit Beigt, was mir am meiften fromme. D mit welchem Det, Frene, Sab' ich mich fur bich umflochten!

(ab.)

## Röniglicher Garten.

## Trene, Semiramis und ihre Frauen treten afu.

Trene.

Alfo es gefällt dir nichts An fo wonnereichem Orte?

Semiramis.

Mit fo großem Stolz betracht' ich Diefe Dinge, daß ich hoffe Großer alles Dies zu ichaffen, Bann ich Menons Gattin worben.

grene.

Liebst bu benn, Semiramis, Ihn fo fehr?

Semiramis.

Ich fag' es offen, herrinn: ja, bem Menon dant' ich Alles Glud', bas mich betroffen. Und da von der Dantbarkeit Bis zur Liebe wenig Sproffen

Aufwarts führen, muß ich wohl Sagen, baß ich Lieb' ihm zolle; Ift mein Duntel gleich fo groß,

Das . . .

Irene. Sprich weiter!

ria) weiter! Semiramis.

Daß mich's grollet,

Bum Gebieter ben gu haben, Der Bafall ift eines Dbern.

Grene (ju ben Frauen). Auf, entfernet euch, ihr Alle!

(Die Frauen ab.)

Da, Semiramis, ich folden Gegenstand berührt, so bleibe Mein Berbruß nicht mehr verborgen. Und so, ehe du mich fragst, Was zu so entschiednem Worte Wich veranlaßt, sag' ich dir, Gieb von jest an dich der vollen Ueberzeugung bin, ben Menon Die gum Gatten gu befommen; Denn er hat ichon eine Berrinn, Die, wenn nicht burch Reis fo lodenb, Minder undantbar, und edler, Minber eitel ift, und ftolger. Seifcht ber Ronig die Bermablung, So gieb vor mit achtungevoller Weigerung, bag bu von biefem Bundniß teine Freude hoffeft. Und ihm felbft gieb zu verftebn, Er fen bir verhaßt, auf folche Beife, bag, verhaßt fich febend, Much Er haffe; benn bie Folge Gines Unbanks ift, ich weiß, Das fich Lieb' umichafft jum Grolle. Und ba eben jest ber Ronig Sich hieher begiebt, fo horche Auf bies Wort, Semiramis: Dort, an jener Gartenpforte, Bleib' ich ftehn, um Acht gu geben, Wie bu jest burch Blid' und Worte Wirft beginnen einzuleiten Das verachtungsvolle Troken Deiner vorgegebnen Menbrung. Drum will ich für jest nur Solches Rund thun, bag mein Blid von bier Jeglicher Beberbe folget.

(Sie verbirgt fic.)

## Minus und Menon treten auf.

Minus.

Allso sen's! Semiramis
Ift schon hier, und günstig lodet
Die Gelegenheit; an dieser
Whrtenwand sieh' ich verborgen.
Geh', und gieb ihr zu verstehn,
Wie dein herz verändert worden;
Und bemerke, daß ich dort
Alles, was du sagst, behorche. (Er verbirgt sich.)
(Die folgenden Wechselreden werden sammtlich bei Seite

gesprochen.)

Cemiramis.

War ein Zwang je ungeftumer? Wenon.

War ein Loos je qualenvoller?

Semiramis. Bu verstehn ihm geben, Ich!

Das ich ihm mit Undant lohne? Menon.

Thr gezwungen fund thun, Ich! Daß ich ber Beliebten grolle?

Semiramis.

Ja, benn fo wird Sie befriedigt. Menon.

Ja, benn fo wird Er gewonnen. Semiramis.

3war, ermag' ich jenen Unumth

Menon.

Zwar, gebent' ich jenes Zornes . . .

Semiramis.

Welcher burch Frenens Neib Tief in meiner Bruft entglommen . . .

Menon.

Der burch Ninus Gifersucht Lief in meiner Seel' entlobert .

Semiramis.

Ad! das nachgemachte Tropen . . . . Semiramis.

Glaub' ich, wird nicht fchwer mir werden. Denon.

Dent' id, wird mir wenig toften.

Sa, fie fehn fich; Giferfucht, D fen meiner Lift gewogen!

Ninus (verborgen).

ha, sie nahn sich; Eifersucht, Still' in meiner Brust dies Toben!

Semiramis (laut).

Seißen Dant muß ich, o Menon! Dem mitleid'gen himmel zollen, Der Gelegenheit mir gab Bur Berluftung meines Grolles.

Denn verschöb' ich's noch, so wurde,

Glaub' ich, mein Berbruß im vollen

Aufruhr fprengen ben Bulkan Meines Busens, selbst ben hohen himmel in Erstaunen sehend, Bis das Toben, bis das Lobern Meines Unmuths euch verkundet, Daß, nach dem was ihr verbrochen, Ich den Rath euch rathsam sinde, Nie mein Gatte sehn zu wollen.

Frene (wie oben).

But beginnt Semiramis Diefen Zwift.

Menon (bei Seite).
Erbarmenlofer Simmel! Wenn fie nicht erfuhr, Daß ber König horcht: wie konnte Sie so strenge ju mir sprechen?

Minus (wie oben).

ha, Semiramis (o Bonne!) Rommt entgegen feiner Aenbrung.

Menon (bei Seite). Beh mir, daß die Noth erfodert, Ift dies Grollen auch verstellt, Wahr zu machen dieses Grollen! —

(laut)

Obwohl du, Semiramis, Auf mich zürnest, und obwohl ich Nicht den Grund weiß, darf ich doch (Wer war jemals so beklommen?) Nicht dir g'nugthun, denn ich kann nicht. (Sieh nach meinen Augen!) Solches, D bu unerreichbar Schöne!
Geb' ich Antwort beinem Jorne.
Und anlangend bein Berschmähen
Weiner Hand, verzeih' ich schonend
Dir die Reckheit, (nimmermehr!)
Daß bu selbst mir's sagen wollen;
Denn baburch hast du vermieden,
Daß Ich so zu Dir gesprochen.
Semiramis.

Bie? Daß Du fo fprächeft? Menon.

Ja.

Frene (wie oben). Er verschmäht sie! Kann ich's hoffen? Ninus (wie oben).

Sut beginnt er bie Berftellung. Semiramis (bei Selte).

himmel! wenn Frenens horchen Ihm verborgen blieb, ist's möglich, Daß er bies mir sagen konnte? Run, ba ihr so gut euch tröstet, Daß ihr nicht von meinem Jorne Rur ben Grund begehrt zu wissen, Sen bie Red' hier abgebrochen. Gebt mit Gott!

> Menon. Berbleibt mit Gott! (Sie thun, als ob fte gehen wollten.)

(laut)

Semiramis (bei Geite).

Wie? Ohn' alles Liebefobern Rebet er mit mir, und geht?

Menon (bei Ceite).

Wie? Sie läßt mich gehn mit foldem Barten Tros, und ruft mich nicht?

Gemiramis.

Mber Schweigen ift geboten.

Menon.

Aber Dulben ift nothwendig.

Semiramis.

Ronnt' ich boch, fen's wie es wolle, Schweigend reben!

Menon.

Ließe bod)

Rebend schweigen sich erproben!

Semiramis (ju Irenen). Für bas erfte Mal, daß ich Deinem Dienst mich unterzogen, Sab' ich gut genug den Argwohn

Ungeregt.

Grene.

Ich muß es loben; Dech ich wünscht', es ware ftarter Die Beschimpfung ausgesprochen.

Semiramis.

Stärfer?

Trene.

Freilich!

Menon (zu Minus). Kür die erfte

Lehrstund' im Bergeffen, follt' ich Meinen, bag ich gut bestanb.

Minus.

Ja; boch waren's schwache Worte.

Menon.

Und ich hielt fie für recht ftart; Sie ichon machten mich erichroden.

Irene (zu Semiramis).

Ruf ihn wieder, und besteh' brauf, Daß er bir entfagen folle.

Minus (ju Menon).

Rufe fie jurud, und fag' ihr, Daß bu nicht bie Seirath wolleft.

Semiramis (bei Seite).

Wohl benn! Mein Gefühl foll reben Sier, indem ich Andern folge.

Menon (bei Seite).

Wohl benn! Reden foll mein Schmerg Für mich felbft, mir felber folgend.

Gemiramis.

Menon, bort!

Menon.

Semiramis!

Gemiramis.

Weshalb fommt ihr ber? Wenon.

Ich fomme . . .

Ach, ich weiß nicht. Saget ihr, Was ihr von mir wollt.

Gemiramis.

Ich wollte . ...

Aber weiß ich's selbst? Euch fagen — Da ihr jest so tücklich fortgeht — Wollt' ich nur, daß ich euch ruse, Euch zu sagen, wie mich's grollet, Hoffnung euch gemacht zu haben, Als würd' euch das Glück geboten, Je die Eure mich zu nennen.

Menon.

Dephalb tehrt' auch ich zum Orte. Semiramis.

Gut, allein Ich will es fagen; Saget Ihr es nicht.

Menon.

Treulose

Unerreichbare! So find wir Ganz in Widerspruch gekommen? Denn Ich wollt' es nicht euch sagen; Und daß Ihr es ausgesprochen, Nehm' ich für Bescheib.

Semiramis.

Wer zwingt euch?

Menon.

Wer follt's? Aber euch?

Semiramis.

Ber follt' es?

Ueberzeugung bin, ben Denon Rie jum Gatten ju befommen; Denn er hat icon eine herrinn, Die, wenn nicht burch Reis fo lodenb, Minder undankbar, und edler, Minder eitel ift, und ftolger. Seischt der Konig die Bermählung, Co gieb vor mit achtungsvoller Beigerung, baß bu von biefem Bundniß teine Freude hoffeft. Und ihm felbft gieb zu verftebn, Er fen bir verhaßt, auf folche Beife, baß, verhaßt fich febend, Much Er haffe; benn bie Folge Gines Unbants ift, ich weiß, Das fich Lieb' umichafft zum Grolle. Und ba eben jest der Ronig Sich hieher begiebt, fo borche Auf bies Wort, Semiramis: Dort, an jener Bartenpforte, Bleib' ich ftehn, um Ucht ju geben, Bie bu jest burch Blid' und Borte Birft beginnen einzuleiten Das verachtungsvolle Tropen Deiner vorgegebnen Menbrung. Drum will ich für jest nur Solches Rund thun, bas mein Blid von hier Jeglicher Beberbe folget.

(Sie verbirgt fich.)

#### Minus und Menon treten auf.

Minus.

Allso sen's! Semiramis
Ift schon hier, und gunftig lodet
Die Gelegenheit; an dieser
Myrtenwand steh' ich verborgen.
Geh', und gieb ihr zu verstehn,
Wie dein Herz verandert worden;
Und bemerke, daß ich dort
Alles, was du sagst, behorche. (Er verbirgt sich.)
(Die folgenden Wechselterben werden sammtlich bei Seite

Cemiramis.

War ein Zwang je ungestümer? Wenon.

Bar ein Loos je qualenvoller?

Bu verstehn ihm geben, Ich! Daß ich ihm mit Undant lohne? Wenon.

Thr gezwungen fund thun, Ich! Daß ich ber Geliebten grolle?
Semiramis.

Ja, benn so wird Sie befriedigt.

Ja, benn fo wird Er gewonnen. Semiramis.

3war, erwäg' ich jenen Unmuth .

Menon.

Bwar, gebent' ich jenes Bornes . . . . . . . . . . . . . . .

Semiramis.

Welcher burch Frenens Reid Tief in meiner Bruft entglommen . . .

Menon.

Der burch Ninus Gifersucht Tief in meiner Seel' entlodert . . .

Semiramis.

Ach! bas nachgemachte Tropen . . .

Gemiramis.

Glaub' ich, wird nicht fchwer mir werden. Menon.

Dent' ich, wird mir wenig foften.

Stene (verborgen).

Sa, fie fehn fich; Giferfucht, D fen meiner Lift gewogen!

Minus (verborgen).

Sa, fie nahn fich; Giferfucht,

Still' in meiner Bruft bies Toben!

Semiramis (laut).

Beißen Dant muß ich, o Menon!

Dem mitleid'gen Simmel gollen,

Der Gelegenheit mir gab

Bur Berlüftung meines Grolles.

Denn verfcbob' ich's noch, fo wurbe, Glaub' ich, mein Berbrus im vollen

Aufruhr sprengen den Bulkan Meines Busens, selbst den hohen hömmel in Erstaunen sehend, Bis das Toben, bis das Lobern Meines Unmuths ench verkundet, Daß, nach dem was ihr verbrochen, Ich den Rath euch rathsam sinde, Nie mein Gatte sehn zu wollen.

Frene (wie oben). Gut beginnt Semiramis Diesen Zwist.

Menon (bei Seite).
Erbarmenlofer Simmel! Wenn sie nicht erfuhr, Daß ber König horcht: wie konnte Sie so strenge zu mir sprechen?
Ninus (wie oben).

Ha, Semiramis (o Bonne!) Kommt entgegen feiner Aenbrung. Menon (bei Seite).

Beh mir, daß bie Noth erfobert, Ift bies Grollen auch verstellt, Bahr ju machen biefes Grollen! —

(laut)

Obwohl bu, Semiramis, Auf mich zurnest, und obwohl ich Richt ben Grund weiß, barf ich boch (Wer war jemals so beklommen?) Richt bir g'nugthun, benn ich kann nicht.

(Sieh nach meinen Augen!) Solches, D bu unerreichbar Schone! Beb' ich Untwort beinem Borne. Und anlangend bein Berichmaben Meiner Sand, verzeih' ich ichonenb Dir die Redbeit, (nimmermebr!) Dag bu felbft mir's fagen wollen; Denn baburch haft bu vermieben, Daß Ich fo ju Dir gesprochen. Gemiramis.

Bie? Dag Du fo fpracheft?

Menon.

Na.

Trene (wie oben). Er verschmabt fie! Rann ich's boffen? Minus (wie oben).

But beginnt er bie Berftellung.

Semiramis (bei Seite). himmel! wenn Trenens Sorden Ihm verborgen blieb, ift's moglich. Dag er bies mir fagen fonnte?

Run, ba ihr fo gut euch troftet, (faut) Das ihr nicht von meinem Borne Rur den Grund begehrt ju miffen, Sen bie Red' hier abgebrochen. Gebt mit Gott!

Menon. Berbleibt mit Bott! (Gie thun, als ob fie geben wollten.) Semiramis (bei Geite).

Wie? Ohn' alles Liebefobern Rebet er mit mir, und geht?

Menon (bei Ceite).

Wie? Sie läßt mich gehn mit foldem Barten Trop, und ruft mich nicht?

Semiramis.

Aber Schweigen ift geboten.

Menon.

Aber Dulben ift nothwendig.

Gemiramis.

Könnt' ich boch, fen's wie es wolle, Schweigend reden!

Menon.

Ließe boch

Rebend ichweigen fich erproben! Semiramis (au Irenen).

Für bas erste Mal, daß ich Deinem Dienst mich unterzogen, Sab' ich gut genug ben Argwohn Angeregt.

Grene.

Ich muß es loben; Dech ich wunicht', es ware ftarfer Die Beschimpfung ausgesprochen. Semiramis.

Stärfer?

Trene.

Freilich!

Menon (ju Rinus).

Für die erfte

Lehrstund' im Bergeffen, follt' ich Meinen, bag ich aut bestand.

Minus.

Ja; boch waren's schwache Borte.

Menon.

Und ich hielt fie für recht ftart; Sie ichon machten mich erichroden.

Irene (zu Semiramis).

Ruf' ihn wieder, und besteh' brauf, Dag er bir entfagen folle.

Minus (ju Menon).

Rufe fie jurud, und fag' ihr, Daß bu nicht die Seirath wolleft.

Gemiramis (bei Seite).

Wohl benn! Mein Gefühl foll reben Sier, indem ich Andern folge.

Menon (bei Seite).

Wohl benn! Reben foll mein Schmerz Für mich felbft, mir felber folgend.

Semiramis.

Menon, hört!

Menon.

Gemiramis!

Gemiramis.

Weshalb fommt ihr ber?

Menon.

Ich fomme . . .

Ach, ich weiß nicht. Saget ihr, Was ihr von mir wollt.

Semiramis.

Ich wollte . ...

Aber weiß ich's felbst? Euch fagen — Da ihr jest so tückisch fortgeht — Wollt' ich nur, daß ich euch rufe, Euch zu fagen, wie mich's grollet, Goffnung euch gemacht zu haben, Als würd' euch das Glück geboten, Je die Eure mich zu nennen.

Menon.

Dephalb tehrt' auch ich zum Orte. Semiramis.

Gut, allein Ich will es sagen; Saget Ihr es nicht.

Menon.

Treulose

Unerreichbare! So sind wir Sanz in Widerspruch gekommen? Denn Ich wollt' es nicht euch sagen; Und daß Ihr es ausgesprochen, Nehm' ich für Bescheib.

Semiramis.

Wer zwingt euch?

Menon.

Wer follt's? Aber euch?

Semiramis.

Ber follt' es?

9\*

Menon.

Saget Ihr es, benn vielleicht

Ift's euch . . .

Cemiramis.

Was?

Menon.

Nicht so verboten.

Cemiramis.

Mehr vielleicht.

Menon.

Es ift nicht möglich.

Semiramis.

Duntel fprecht ihr.

Menon.

Sprecht ihr offen?

Doch faht ihr, was ich verschwiegen . . .

Gemiramis.

Buftet ihr, was ich verborgen . . .

Menon.

Säht ihr . .

Semiramis. Büßtet ihr . . .

Menon.

Das ich . . .

Cemiramis.

Daß ich . . .

Menon.

Leibe . . .

Semiramis.

Dulbe . . .

Minus und Trene (wie oben).

Thoren!

Semiramis.

Beil . . .

Menon.

Sprecht aus!

Semiramis.

3d muß verflummen.

Rebet Ihr benn!

Menon.

3d muß ftoden.

Gemiramis.

Lebt' benn wohl!

Menon.

Lebt wohl benn! Doch . . .

(Wird mein Schweigen auch gebrochen?) Weht nach biefer Seit'.

Gemiramis.

Und Ihr,

Geht nach biefer.

(Sie wechsein die Plate; bei'm Abgehen flott Menon auf Irene, Semiramis auf Rinus.)

Trene.

Märrinn!

Minus.

Toller!

Trene.

Ha, was sprachst du?

Ninus.

Sa, was thatft bu?

Semiramis.

Richts Berfagtes.

Menon.

Richts Berbotnes.

Trene.

König!

Minus.

"Wie? Du hier, Irene? Semiramis.

Ich bin bin!

Menon.

Ich bin verloren!

Trene.

Ja, mein Fürft. (Entschuld'ge, himmel! (b. S.)

Des gerechten Argwohns Probe.)

Der Semiramis befahl ich,

Ift fie gleich Menons Berlobte,

Das fie, fich bei mir befindend, Mimmer mit ihm red' auf folche

Art, bie meiner Burbe Schatten

Rur im mindeften Atome

Rann beleib'gen; und fo hort' ich

Meinem Ansehn Sohn gesprochen.

Ninus.

Rein, nicht beshalb borcht' ich bier;

Denn ba Menon so verwogen Mich verrieth, so will ich anders Nun antworten. Er selbst fobert, Daß, Semiramis, ihr wiset, Wie mein Herz für euch entlobert.

Semiramis (bei Seite). Was ift bies? Mich liebt ber König? Simmel, was hab' ich vernommen?

Minus.

Schonfte, ja, auch nur ben Schein Bon tprannifdem Berfahren Bollt' ich meinem Billen fparen. Drum, bag ber Entsagung Bein Diefem follt' erleichtert fenn, That ich so; bamit ich bann, Nicht verfahrend als Inrann, Freien Willens mich erfreue. Mehr geftust auf Menons Treue, Als auf meinen Berricherbann. Wie wir fteben, er und ich, Birb ichon biedurch offenbart: Begen euch verfuhr er gart. Aber treulos gegen mich. Doch nicht ftraf' ich ficherlich. Das er liebt - benn Straf empfangen Dufte bann auch mein Berlangen -Mur, was er an mir begebte Denn wer feinen Freund verrath,

Den macht fein Berrath erbangen. Solla!

Arfidas tritt auf.

Arfibas.

herr?

Ninus. Die Waffen ab

Jenem rohen Ungeheuer, Das den mordet, der mit treuer Sorg' es nährte! Stoßt's hinab In das tiesite Kerkergrab, Wo es sterbe! Seine Pein Soll ein warnend Beispiel leihn Meinen Unterthanen allen; Denn nicht tauget zum Basallen, Wer nicht taugt ein Freund zu sehn.

Menon (legt fein Schwerdt zu des Konigs Faßen). hier ift, was mein Fürst befahl; Denn ich hab', als Miffethäter Schwer beschuldigt, zum Bertreter Richts als diesen blut'gen Stahl. Ihn, des Orients Wetterstrahl, Sieh mich dir zu Füßen legen. Dies nur fleh' ich zu erwägen: Er war Blig, und beshalb schon Strebt' er nie dem herrscherthron Seines Jupiter entgegen. War's boch, wenn ich mich vergangen,

Un ber Licbe nur Bergehn! Rein Bergeibn will ich erflebn; Las mich - bies ift mein Berlangen -Taufenbfachen Tob empfangen! Denn mit fo bestand'gem Triebe Sang' ich an ber erften Liebe, Dag ich feine Qualen meibe; Weil fodann, wie febr ich leibe, Beugen wird wie febr ich liebe. -D Semiramis! Berrath Rennt man meiner Liebe Dauern; Doch was hilft's, mich einzumauern, Wenn man meinen Stern nicht hat? Lenfet Er nicht meine That? Ift Er nicht bes himmels Zier? Mas benn ichabet's, bas man hier Meine Lieb' in Rerter gwange, Wenn auch in des Rerfers Enge Biffen wird mein Stern von mir? Und was heißt, in Rerfer ichließen? Auch im Tod bet' ich bich an! Wenn ber Sterne Macht begann Mit bes erften Lichts Entipriegen Auf mein Schidfal einzufließen, Und ihr hoher Wille war Meine Liebe: fo ift flar, Dag, auch nach bes Tobes Schauern. Diese wird so lange bauern, Wie noch bau'rt ber Sterne Schaar.

Minus.

Führt ihn fort von hier! — Doch halt! Laßt ihn; nimm du beinen Stahl. Prüfen will ich noch einmal Meines eignen Werths Gehalt. Ja, Semiramis . . .

Semiramis (bei Seite). Mie wallt

Meine Bruft!

Minus.

Leicht mar's vollbracht, Batt' ich andrer Mittel Acht, Deiner Reize Schat zu beben; Doch die Liebe foll mir geben, Bas mir geben fann die Macht. Frei fen beines Bergens Reigen, Denn nicht handl' ich als Inrann. Aber mablit bu diefen Mann, Birft bu einem Bettler eigen, Deffen Glend wird bir zeigen Der Bestirne Bantelfinn; Denn reicht meine Macht nicht bin, Seiner Lieb' ibn abzutehren: Reicht fie bin, ibm zu verwehren Jedes Erdenglücks Gewinn. Sanglich meiner Bunft entsagenb, Urm von meinem Sofe icheibend. Aluchtig meine Lande meidend. Meiner Bolfer Abichen tragend,

Elend, traurig und verzagend Soll er leben, sonder Muth, Sonder Ehr' und sonder Sut. Willst du dann, um jeden Preis, Seine Gartinn senn, so sey's! Und mich tödtet meine Glut. Wenon.

· Willft du nun, o Schönfte! hier Dich dem Dankgefühl ergeben, So bebent', Ich gab das Leben Und das zweite Dasenn dir.

Ninus.

Und bebent', bu gabft es mir, Der ich tubn mich unterfange, Dir's ju gablen.

Menon.

Ich erlange

Sier ben Borgug.

Minus.

Mid verpflichte!

Menon.

Deine Schulb an mich entrichte!

Meine Schulb an bich empfange! Menon.

Kann mit hoherm Glang fich schmuden Dein berühmter Ram' hinfort, Als wenn bu mit Ginem Wort Wirft bas Unglud felbft begluden? Minus. .

Wird ihn foldes Leid bedruden, Sturge nicht auch bich in Leib.

Trene.

Gonnt ihr minbstens ein'ge Beit Bum Ermagen.

Semiramis. Unnoth ift

Mir gur Antwort langre Frift. Rinus und Menon.

Schon entschieden?

Semiramis.

Sonber Streit.

Menon, ja, bein ebles Streben Birb mit Dant von mir erfannt; Aber Reinen noch verband Dantbarteit, ein ganges Leben Mls verloren hingugeben. Denn wer aus bes Urmen Sabe Rudnimmt die geschentte Babe, Der übt Robeit, nicht Erbarmen. Beil Rudnehmen mehr bem Urmen Rranfung ift, als Geben Labe. Sat bein Stern mit wilber Saft, Dein Beschid mit rober Tude, Schlemmern gleich, von beinem Blude Schon ben beften Theil verpraßt: Co will meine, ber Wiegenraft Sich entreißend, Licht gewinnen.

Licht will's; boch wie fann's von hinnen. Wenn Gin Blud bas andre fiort? Drum, bat beines aufgehört. Lag bas meine mich beginnen. Wenn bas Schlimme, bas nie ruht, Mit bem Buten viel verhandelt. So wird But in Schlimm vermanbelt Gher wohl, als Schlimm in But. Ich, burch meinen Lebensmuth, Soff ich gludlich zu bezwingen Deines Unfterns Macht; boch gingen Wir vereint, fo feb' ich flar, Unglud murbeft bu mir zwar, Aber ich fein Blud bir bringen. Schuldigt' ich mein Leben bir, Rablt' ich, ba ich's angenommen; Was bu thatft, war bir jum Frommen. Denn bu mußtest nichts von mir. Was ich gab dem König hier, Trägt ben gleichen Zweifel eben; Doch, will Er mich fo erheben, Menon, war's nicht thoricht Treiben. Um bem Glaub'ger treu au bleiben, Rest ben Schuldner frei gu geben? Aus bes Ronigs Bunft gefallen, Conber Achtung, fonber Stand, Mußt bu, flüchtig und verbannt, Fern von feinem Untlig mallen. Mehr nicht thun bir au Gefallen

Kann ich, als bein Weib nicht feyn; Denn ein schönes Weib — o nein! Richts ift so bem Mann entbehrlich, Richts bem Armen so beschwerlich, Wie, ein schönes Weib zu frei'n. Rinus.

(ab.)

Da bu jeden Hoffnungsschimmer, Menon, nun so ganz verloren, Geh' aus meiner Hauptstadt Thoren Heute noch, verbannt auf immer. Die Geliebte schau'n — o nimmer Laß die Hoffnung dir entstehn! Denn da Sie hich will verschmähn, Ohne daß du mich verpslichtet, Sen auch der Trost dir vernichtet, Jemals wieder sie zu sehn.

(Alle ab, bis auf Menon.)

#### Menon.

Leb' ober sterb' ich? Leicht ist zu entscheiben,
Daß, lebt' ich, dieser Gram mich wurd' entseelen;
Und stürb' ich schon, so wurd' — es kann nicht fehlen —
Nicht dieser Gram mir so die Brust durchschneiben.
So leb' ich denn, um solchen Schmerz zu leiden,
Und sterb', ihn nicht zu leiden. D die Seelen,
Geliebt von Göttern, die nach eignem Wählen
Bermögend sind zu lieben und zu meiben!
Gunst, Ehre, Güter, König und Berlobte
Sind mir geraubt; kein Trost der mir verbliebe,

Als daß ich Gins noch zu verlieren habe.

Bleibt mir nicht Seele? Ja! Nun, so erprobte Ich ganz nunmehr die Grausamteit der Liebe; Denn auch die Seele werd' Ihr Opfergabe. (ab.)

Chato tritt auf, in lächerlicher Soldatentracht mit Febern und Schwerdt.

Chato (bem Denon nadrufenb). herr! Salt, herr! herr! - In Bebanten Beht er. Schritt por Schritt, von bier, Und macht mehr fich nicht aus mir, Mis ber Doctor aus bem Rranfen. Deffen leiblich Wohl und Webe Ihn gar wenig fummern maa: Denn, fieht er ihn jeden Tag, Ift's, als ob er nicht ihn febe. -Db es mahr ift, was man fpricht, Mögt' ich gar zu gern erfragen, Daß für all fein Liebeplagen Ihm Semiramis auch nicht Ginen Seller ichentt, bieweil Sie der Ronig liebt; boch brum Ihn au fragen, mare bumm, Denn ich weiß ja schon mein Theil. Sicher, einer Frau behagt Mehr, bes Ronigs Frau ju beißen, Als fich Anbern nachzuschmeißen; Und was man bom Rufe fagt, Das ift Ruf, bor taufend Tagen Tobt gemacht und beigefest.

Bar's nicht fo: Ich fag' es jest, Dber meine Frau mag's fagen. Wiffen mögt' ich, was mir's ihut, Daß fie mich im Saus nicht leibe; Geh' ich boch im schmuden Kleibe, Effe gut und trinke gut!

# Sirene tritt auf.

Girene.

Bis ich irgendwo ihn finde, Lauf' ich in der ganzen Stadt, Selbst im Schloß, mich müd' und matt. Diesen Mann will ich geschwinde Fragen, ob er ihn nicht. sah. Herr Soldat, sagt mir genau.

Sol' mich Gott! 's ift meine Frau. Sirene.

Saht ihr nicht . . .

Chato.

Mur facte ba!

Sirene.

Einen, ben man Chato heißt? Er lief der Semiramis Nach bis hieher, was gewiß Seinen Schaafstopf recht beweißt. Chato.

Mein, ben fannt' ich nie im Leben; Denn ein Chato, ben ich hier

Renne, scheint zu weise mir, Um mit euch sich abzugeben.

Girene.

Chato, ach, mein einzig Sehnen! So behandeln kannst du mich, Und ich kam allein um dich? Chato.

Sang allein?

Sirene.

Rur meine Thränen Folgten mir auf meinem Pfab. Chato.

Unerhörte Liebe! Schau, Das heißt eine brave Frau.

Sirene.

Bift bu nicht ein Prachtfolbat? Raum, bag ich bich tennen fann. Chato.

Drum auch fucht'ft bu mich fo febr; Denn ein Prachtfoldat gilt mehr, Mis ein schlichter Shemann.

Girene.

Du verläfterft ohne Fug, Denn der Florus ift gegangen. Chato.

Weil nichts Beffres zu erlangen, Bin ich nun bir gut genug? Geht ohn' alles hinberniß Wieber hin, woher ihr kommen; Denn viel wirb hier vorgenommen, Und es harrt Semiramis. Sirene.

Mit bir geh' ich.

Chato.

Sab' ich boch

Eine Stund' hier weggeschmiffen! Das heißt, sich zu rachen wiffen.

(bei Seite.)

Sirene.

Warte, Schuft, bu fühlft es noch!

(ab.)

## Minus und Arfidas treten auf.

Minus.

Das ift ber Stafette Melbung? Urfibas.

Das ift Melbung ber Stafette. Rinus.

Wen'ger fummert's mich, ju fehn, Daß mich Eftorbat befampfet, Als ju benten, baß Libor Wit ihm wieberfehrt jum Felbe. Zum heerführer mach' ich bich; Drum bereit' in aller Schnelle Dich jum Abjug.

Arfibas.

Deine Füße

Ruff' ich bantbar, und verfpreche,

Daß, fo lang' als Ich bir biene, Nicht Libor bich foll verlegen. Rinus.

Reben wir von diesen Dingen Mehr hernach; jest aber gehe. Denn da schon die dunkle Racht Ihre nächt'gen Schwingen behnet, Will nun meine Lieb', in hoffnung Daß Semiramis sich endlich Ganz lossagen wird von Menon, Sich allein mit ihr besprechen, Damit Undrer Gegenwart Richt der Gunstbezeigung wehre. Drum, indeß ich ihre Wohnung Suche, magst du dich entsernen.

(Beibe ju verschiebenen Seiten ab.)

Gin Theil bes Gartens, an ben Palaft fogenb. Racht.

## Menon tritt auf.

Menon.

Schreitend durch die nächt'gen Schatten, Meines Todes duftre Schemen,
Such' ich mittelft dieses Schlüssels Eingang in Frenens Garten,
Um Semiramis zu sehn.
Denn oft weiß das unbeseelte
Eisen nicht, wozu sein Dasenn
Es empfing; so bieses eben,

Angeschafft für ben Beglüdten Und gebraucht von bem Berschmähten. Mit ihr reden will ich, weil Weiner Unglüdsfälle Drängen Mir anräth, eh' ich sie meibe, Klagend ob des Undanks härte Ihr zu nahn; benn anders nicht Wedt ein also schwer Berletter Ein'ge Gunst, die ihn vertheib'ge, Ein'gen Kummer, der ihn räche.

### Minus tritt auf.

Ninus.

Racht, bu warst zwar immer sonst Hehlerinn bei nieberm Stehlen,
Sey diesmal bei edlem Diebstahl Hehlerinn; nicht immer lenke
Deines Dunkels Graun zum Bösen,
Leit' es auch einmal zum Bessern!
Wenon (nähert sich dem Eingang des Palastes).
Zu ihr will ich gehn; denn schon
Weiß ich, dies sind die Gemächer,
Wo sie wohnt. Und wüßt' ich's nicht,

Ninus (eben fo). Dies ift ihre Wohnung; richt'ger Nennt' ich es bie fleine Sphare, Wo bie herrlichste ber Sonnen Schlaft in einem Blumenmeere.

Burbe mir's bas Berg entbeden.

Menon.

D bu Wohnplat meiner Soffnung! Ninus.

D bu heimat meines Sehnens! Menon.

Traurig nah' ich beiner Pforte. Ninus.

Froh betret' ich beine Schwelle. Menon.

Schritte bor' ich.

Ninus. Leut' erblict' ich. Menon.

Rothig ift es, umzutehren. Rinus.

Röthig ift es, nachzufolgen. -

(laut)

Ob du fliehend dich zu hergen Denteft, Ausgeburt der Schatten! Dennoch muß ich dich erkennen. Wenon (bei Seite).

ha, des Konigs Stimme! hier Kann ich anders nicht mich wehren, Als durch Fliehn. Der himmel wolle, Daß ich nur den Ausgang treffe!

(ab.)

Ninus.

Feig', ohn' Antwort ju ertheilen, Sat er fich jur Flucht gewenbet.

Wiffen muß ich, wer zum heil'gen Gottesbienfte biefer Wande, Wit so ausgelaffner Frechheit, Sich um solche Stunde branget.

(folgt ihm.)

Menon (tommt gurud). Ich ging fehl. Ihr Blätter, Zweige, Da zu euch so oft im Leben Liebes-Uebelthäter flüchten: D in euerm Schoof verbergt mich!

Ninus (tommt jurud mit blogem Sawerdte). Fruchtlos! benn mit hellem Licht ((aut) Folgt mein Feuer bir, verzehrend.

Menon (bei Seite). Ich barf nicht mein Schwerdt entblößen. Durch die Thür dort will ich gehen, Ob ich einen Ausgang finde, Um mich zu befrei'n, und werf ich Auch mich in bes Tigris Fluten.

Minus.

Nicht wird dich die Flucht erretten; Denn entsliehest du, als Feiger, Folg' ich nach dir, als Beherzter.

Semiramis (hinter ber Scene). Schritt' und Stimmen bor' ich; bringet Lichter ber, ich felbst will feben . . . Semiramis und Silvia tommen aus bem Palafie; Lestere tragt Lichter.

Semiramis. Ber bier? Menon, was ift biefes?

Menon.

Meinem Tob ging ich entgegen, Und ich traf ihn; dies genüget Dem Unsel'gen.

Rinus.

Du, Berrather? Aber wer tonnt', außer bir, So oft jum Berrather werben!

Menon.

Bohl; boch ift's Berrath ber Liebe, Belder ehret mehr, als fcanbet.

Minus.

Bar nicht mein Befehl, du follteft Fort aus Rinive?

Menon.

Entfprechen

Wollt' ich ihm, und ging; boch fand ich Rein Afpl, als biefes eben.

Minus.

Wie famft bu berein?

Menon.

Ich weiß nicht.

#### Minus.

Bu viel Ruhm für bich, ju fterben Durch mein Schwerdt; boch ftirb, Treulofer! (will ibn erfiechen.)

Semiramis.

hemme beinen gorn, wenn nicht Gifersucht bies Flehn bir wedet.

Nein, benn großmuthig ist meine Eifersucht, und hört auf Fleben. Denn wofern auch mein Begehr Rache heischt, wenn bem so wäre: So ist das Begehr der Würde Dieser hoben Frau, ihr gänzlich Zu gehorchen. Drum, inmitten Dieses zwiesachen Begehrens, Leist' ich Widerstand dem meinen, Um dem ihren zu entsprechen. Leben schent' ich dir, steh' auf! Denn Semiramis begehrt es.

Semiramis.
Dank' bir, herr! So zahl' ich ihm,
Und so muß er frei mich geben,
Da bie Abrechnung geschlossen.
Denn verdankt' ich' ihm Ein Leben,
Und ich gab ihm nun ein andres,
So ist ihm kein Necht zuständig

Segen mich. Drum, Menon, find Wir ber Rechnung quitt, so gebe, Und las mich nunmehr erfullen Die Bestimmung meines Lebens.

Minus.

Rein, nicht so; benn Eines ist, Einzuwill'gen, daß er lebe, Und ein Andres, einzuwill'gen, Daß er strassos sen. Drum wähl' ich, Daß er lebe, weil du's foderst, Doch in Haft, weil er mich kränkte. — . Silvia, bringe jener Schaar, Die Jrenens Wohngemächer Hier bewachet, den Befehl, Daß sie komm' in diese Gärten.

Menon.

Rerterft bu mich ein, fo giebft bu Bürgerlichen Tob, nicht Leben.

Semiramis.

Gieb, o herr! bie Freiheit ihm, Wenn auch nur als Bins für jenes Leben, bas er mir verliehn.

Minus.

Er ift frei; was giebt's zu flehen? Und noch mehr thu' ich für bich: Sollt' er auch bich wiebersehen Künftighin, ich will's verzeiben, Damit nichts mehr zu begehren Dir noch übrig fen fur ihn.

Soldaten mit Sadeln treten auf.

Unführer.

Bas befiehlft bu?

Cemiramis.

Du bift gnabig!

. Dinus (jum Anführer).

Nur, daß ihr ben Menon bringet Leber des Palastes Schwellen, Und mit Leben und mit Freiheit Da ihn laßt, wo er's begehret. Aber seht, ich trau' auf euch.

(Er redet leife mit bem Anführer.)

Menon.

Go vergiltft bu mir, Sartherg'ge!

Semiramis.

Laft er bir bie Freiheit?

Menon.

Ja.

Semiramis.

D wie ift ein Glaub'ger läftig!

Minus (jum Anführer).

Sabt ihr völlig mich gefaßt? Unführer.

Dein Bebot werb' ich vollftreden.

(ju Menon)

Rommt!

### Menon.

Wie viel hab' ich zu fürchten, Bleibt mir Freiheit auch und Leben! Denn, Semiramis, nie mehr Wird mein Auge ja bich sehen.

(ab mit ben Golbaten.)

Ninus.

D Semiramis!

Semiramis. Wein Fürst?

Minus.

Rann bir mehr Gehorsam werden?

Semiramis. Regundana hräcks bu rickt

Mehr Begunft'gung fprachft bu richt'ger. Rinus.

Da bein Wille nun gefchehen, So vergönne meinem bankbarn Gerzen, daß ich taufenbfältig Dich umarme, für die Wahl, Die bu beut . . .

(Er will fie umarmen.)

Semiramis.

Mein Ronig, hemme

Deine Glut! Denn hab' ich bantbar Deinen Diensten, beinen Ehren Mich gezeigt, verständig nugend Was ein gunstiges Berhängniß, In Gestalt des Zufalls, heut mir Zuwies — beunoch, kannst du benken Es war Liebesgunst: viel minder Ehrst bu mich, als bu mich frankeft.

Minus.

D Semiramis, ein herz,
Leicht von eines Glud's Erwerben
Ueberrebet, wird nur schwer
Dieser Täuschung sich begeben.
Ja, ich' glaubt', es sen Begünst'gung Meiner Liebe, daß du wähltest,
Im Palast zu bleiben; nun
Glaub' ich mehr, es sen Berschmähen.
Doch du bist in meiner Macht.
Für dich glub' ich; thöricht wär' es,
Ueberließ' ich jest mein Glud'
Deiner hingebung.

Semiramis. Bergeblich! Denn eh' über mich die Liebe Siegt, will ich den Tod mir geben.

Rinus (ihre Sand ergreifenb). Feffeln werd' ich beine Sand.

Semiramis. Und ich los fie reißen.

Minus.

Schwerlich;

Denn ber Liebe Feffeln find Richt mit leichter Muh' zu brechen.

Semiramis.

Dennoch, bennoch! Wenn bie Feile Strenger Ghr' ihr Gifen fprenget. Rinus.

Für dich glüh' ich.

Semiramis.

Du beschimpfest.

Ninus.

Dich nur lieb' ich.

Gemiramis.

Du verlegeft.

Minus.

Dich besiegen wird mein Starrfinn. Semiramis.

Mich vertheid'gen wird bie Ehre.

Rinus (fie an fich brudenb). Sa, bift bu in meinem Urm,

Wie geschieht's?

Semiramis (entreift ihm feinen Dold).

So wird's geschehen;

Wenn bein Stahl ben Tob mir giebt.

Rinus (148t fie tos). Furchtbar Weib, halt' ein! Schon wähn' ich Mich beströmt vom eignen Blute, Da ich bich, start und verwegen, Jorn'ge Strahlen, glühn'de Blitze Sebe schleubern auf mein Leben.

Simmel! meinen eignen Leichnam Seh' ich burch bie Lufte schweben. Grausal, was verfolgft bu mich? Schreckbild, was ift bein Begehren? Richt mich töbte! Richt mich töbte! Semiramis.

Was erschreckt bich, herr? Was ängstet Deinen Geist, wenn bieser Stahl Nur auf mich die Spise kehret? Auf mein herz zucht' ich ben Dolch, Nicht auf beins; hor' auf zu beben, Da ich meine Treu' und ihn Willia dir zu Küben lege.

(Sie legt ben Dold, auf die Erde.) Ninus.

Belches Blendwerk, welch Phantom, Aus der leichten Luft gewebet, Meines Todes traurig Borbild, Schwindet hin in Schattennebel? Irgend eine Gottheit, Beib, Muß dir ihren Schuß gewähren, Die mit Ahnungen dir beisteht, Mit Borzeichen dich umsestet. Nein, nicht mit Gewalt erheisch' ich Deine Gunst. O kehre, kehre Dieser Dolch zu mir zurud!

(Er nimmt ihn auf.)

Schaubernd nur kann ich ihn feben. Ja, ich gebe bir mein Wort, Folgfam beinen Reiz zu ehren; Aber ift es nimmer möglich, Daß ohn' ihn ich leb' und herriche: Mög' ein Drittes mir vereinen Den Genuß und das Entbehren.

Cemiramis.

Belch ein Drittes? Nein! ber himmel Ift fa meiner Ghre Bachter.

Minus.

Daß ich, weil's die Götter wollen, Nun als Liebenber entbehre, Und als Gatte nun genieße.

Gemiramis.

Welch ein Wort!

Rinus. Bahr foll es werden.

Semiramis.

Deine Stlavinn fenn ift mehr, Als ber Glanz bes Diabemes.

Minus.

Beigen foll bein Ruhm ber Belt Bas bu bantit ben Simmelsmächten.

Gemiramis.

Ich bin Benus Tochter; Sie Ift es, die mein Glud vollendet. —

(bei Geite)

Wenn ich herrsche, foll bie Welt, Schwor' ich, meinem Namen beben.

(Beibe ab.

Borhof bes Palafies; Zag. Die Solbaten führen ben geblendeten Menon auf bie Bubne.

Menon.

Weh mir Ungludsel'gen, weh!
Sagt mir — grausames Berhängniß! —
Wohin führt ihr mich, nachdem
Ihr gewaltsam und unmenschlich
Mir geblendet habt die Augen?
Anführer.

So gebot es unfer Herrscher. Er befahl uns, an dem Orte, Den du, Menon, würdest wählen, Auf die Weise dich zu lassen Wit der Freiheit und dem Leben. Bor die Pforten des Palastes, Sprachst du, sollten wir dich stellen. Wohl, hier sind sie nun, und hier Stehest du, frei und lebendig. Der Monarch hielt seinen Eid, Und auf uns kannst du nicht schelten.

(Die Colbaten ab.)

Menon.

Der Monarch hielt seinen Gib, Es ist wahr, doch schauberhaft. Aber — o Unmenschlichkeit! Belcher Tob und welche Haft Gleichet dieser Dunkelheit? Sterbliche, wann morgenblich

Mus bes Simmels Purpurhalle Schon bie Rinfterniß entwich, Und es Tag nun ift für Alle, Ift es bennoch Nacht für mich. Beinet, weinet um bas ichwere Schidfal, bas mir ward für Treue. Gonnt mir eures Mitleibs Bahre! Rommt und ichquet biefes neue Bilb bes Gludes und ber Ghre. Der euch gestern Reib gebot, Bietet heute größern Sarm. D erbarmt euch meiner Roth, Da ich gebe, blind und arm, Bettelnd um mein täglich Brob! In fo fchwerem Unglud gebe Ginen einz'gen Troft mir bies, Das eu'r Mitleid mich umschwebe.

(Frompeten.)

Lebe hoch, Semiramis!
Königinn bes Often, lebe!
Wenon.
Welch ein holdes Echo fpricht Tausenbsach zu meinen Ohren?
Leichter wird bes Leids Gewicht;
Denn, ist das Gesicht verloren,
Das Gehör verlor ich nicht.
Ja, Semiramis, (o Luft!)
Königinn, vernahm ich — Weche!

Stimmen (binter ber Scene).

Schmerz burchschaubert meine Bruft; Run ich Sie nicht herrschen sehe, Run ift Nichtsehn erft Berluft. Wer nur giebt mir hier Bescheib?

# Chato tritt auf.

Chato.

Richts geht über einen Rarren, hat er nur den rechten Sparren. Leicht ift bas; benn mit der Zeit Findet, wer nur weiß zu harren. Die Semiramis war, traun! Toll auf's herrschen; und die Welt Tanzt nun, wie es ihr gefällt.

Menon.

Wer du fenn magft: wenn tein Graun Dich bei meinem Loos befällt . . .

Chato.

Nimm's nicht übel, Freund. Menon.

Richt fleh' ich

Ja um Gelb; betrachte mich! Chato.

Sabe nichts, und eiligft geh' ich.

Menon.

Bist du Chato?

Chato.

Siderlid!

Aber, großer Gott! was feh' ich? Bie, herr? Du, in foldem Leib? Menon.

Ja, Freund; in so harte Lage Brachte mich bes Glückes Reib. Doch was ist ber Unlaß, sage, Dieser lauten Fröhlichkeit? Chato.

Darf ich's fagen, ba bich schon So viel bruckt? Der Grund ist bies, Daß ber König Bett und Thron heute mit Semiramis Denkt zu theilen.

Menon.

Belden Lohn Geb' ich bir für folche Kunde? Leiber ließ in dieser Stunde Mir des Unglud's Jorn nichts mehr, Als den Demant hier.

(Er giebt ihm einen Ring.)

Chato.

Gin fehr Großes Glud war's. Doch, im Grunde, Unreche that das Glud gewiß; Barum macht' es benn nicht dies Fünklein groß wie eine Pfebe?

Stimmen (hinter ber Scene). Lebe hoch, Semiramis! Koniginn bes Often, lebe! Menon.

Noch einmal hört' ich erklingen Jenen Ruf.

Chato.

Mit rechten Dingen;

Denn ber Thron ber Königinn Steht nicht weit von hier.

Menon.

Mich bringen

Mußt du, Chato, bis dorthin. Kann ich sie nicht sehn, nur hören, Wird schon das mir Trost verleihn.

Chato.

Gi, ben Ring will ich verschwören, Soll ich brum, ohn' aufzuhören, Gines Blinden Junge senn. Doch von hier schon — ja gewiß! Sieht man ohne hinderniß Beib' auf ihrem Thron.

3ch bebe!

Der hintere Borhang erhebt fich. Man erblidt Ninus und Semiramis auf einem prächtigen Ihrone; zu beiben Seiten beffelben fiehen Irene, Arfidas, Silvia und Gefolge; Bache und Bolf umber. Erompeten.

Bolf.

Lebe hoch, Gemiramis! Roniginn bes Often, lebe!

Minus.

Leb'! und beiner Schönheit Wonne Rehm' als pflichtigen Gewinn Meines Lorbeers Salfte hin; Und, als Königinn ber Sonne, Sen bes Often Königinn!

(Er fest ber Semiramis eine Krone auf.) Trene.

Sufe Täuschungen der Zeit Sollen deine Sohn' erfahren, Und berechnen, sonder Leid, Ihres Dasenns Seligkeit Nach Jahrhunderten, nicht Jahren.

Semiramis.

Folgfamteit und Liebe neigen Sich ber höchften Majeftat. Für ein boppelt Gunstbezeigen Sage meinen Dant bies Schweigen, Das am besten es versteht.

Menon.

Sort' ich ihre Stimme hier, Wird fie wohl auch mich verstehen. Meinen Glückwunsch bring' ich ihr; Söchstens, wie man nahm das Sehen, Rimmt man nun das Sprechen mir. — Große Königinn Afforiens, Deren hohe Ruhmtriumphe
Sollen, bis in ew'ge Zeiten, Gleich dem Morgensterne funkein:

Menon war ich; meinen Namen Renn' ich bir, daß du erkundest, Belche Macht mir ließ die Stimme, Benn sie gleich mein Aug' umdunkelt. Ninus.

Belde Redheit!

Semiramis. Welcher Schauer! Trene.

Wer fieht, thranenlos, dies Dulben? Arfibas.

Welcher Jammer!

Silvia.

Welches Glenb! Menon.

Stols und freudig, daß dir huld'gen heut die Reiche von Affprien,
Bald den andern Erdpol suchend,
Bring' ich meinen Glüdwunsch dir. hab' Ich einst die erste Stufe
Deines Glüds erbaut, so sen es
Ich nun, der zuerst ausrufe
Deinen Ruhm; denn, große Gottheit,
Ich will, thatst du gleich mir Unrecht,
Leben dir, Triumph' und herrschaft . . .
Doch hier wechste meine Zunge,
Nicht nach Willführ, nach dem neuen
Geist, der jest in meinen Busen
Riederströmt! Gin unbefanntes

Etwas reißt mich jum erzwungnen Bunsche hin, baß nicht bir werben Leben, herrschaft, noch Triumphe. Aus hochmuth'ger Ehrsucht gieb Dem, ber heut bei lautem Jubel Dir die Krone gab, ben Tod, Mit Bergessen ihn umflutend. Werbe dieser Tag des Unglücks Einst jum allgemeinen Kummer Aller Welt; und um durch Zeichen Zu bestätigen diese Kunde, Soll das große Reich der himmel, Stern' und Bilber sich verdunkeln.

(Es erhebt fich ein Sturm mit Blig und Donner.)

#### Minus.

Schweige, schweige! benn es scheint, Götter horchen beinem Munbe, Beil gehorsam sich verftoren, Bon gewalt'ger Angst bezwungen, Simmel, Berg' und Elemente, Aufgeregt von beinem Rufe Und einstimmig bir antwortenb Wit ber Wolfen feur'gen Jungen.

Semiramis. Der gewalt'ge Bau bes himmels, Scheint es, stürzt auf uns herunter, Und bes Poles Achsen springen Wit Getrach aus ihren Kugen. Brene.

Die Gebirge spei'n empor In die Luft Bulfan' aus Gluten, Welche zeugen glüb'nde Bögel, Die das luft'ge Meer durchfurchen; Und der große Tigris, ked Dem Uzur des himmels trugend, Steigt herauf, ein Nief' aus Schaume, Und bestürmt die Götterburgen.

Arfibas.

Sa, wohin entfloh bie Sonne, Da fie unferm Blid entschwunden?

Chato.

Das Geschüt bes himmels spielt, Und verliert wohl, weil es grunget.

Semiramis.

Benus und Diana rächen Jest die alten Eifersuchten; Denn was Benus Hülf erhob, Bringt Dianens Groll zum Sturze.

Minus.

Es gelingt ihm nicht, benn teine Borbebeutung macht mich flugen. Ja, Semiramis, trop allen Bunberzeichen, bie bein Unstern Angehäuft, bin ich bein Gatte.

Semiramis.

Deine Gattinn ich; versuchet

Auch durch dieses Graun Diana, Meinen Ruhm hier zu verdunkeln.
Chato (zu den Zuschauern). Hören Eure Gnaden mich, Zwischen allem dem Gerumpel!
Diese Thörinn, seht ihr, bleibet Königinn; und zu den Bundern Ihres Thuns, zu ihrem Hochmuth, Wie zu ihrer Todesstunde, Ladet euch, erlauchter Hos (Falls ein zweiter Theil euch mundet), Er, der mehr euch wünscht zu dienen, Wenn ihr diese Kehl' entschuldigt.

| · | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | - |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Die Tochter der Luft.

3 meiter Theil.

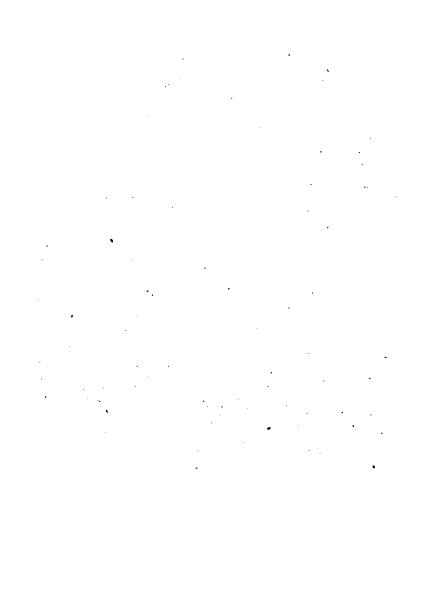

## Personen.

Semiramis, Wittwe bes Ninus, Koniginn von Uffprien. Ninnas, ihr Sohn. Enfias, beffen Grzieher. Encas, Befehlshaber gu Lande. Phrnrus, beffen Bruber, Befehlshaber gur Gee. Liborus, Ronig von Endien. Tran Minus, beffen Cohn. Mftraa, ) Tochter bes Enfias. Livia, Frauen ber Semiramis. Rlora, Untaus, ein Breis, Ergieher bes Gran. Flavius, Bertrauter bes Phrnrus. Chato, als Alter. Affprifche und Indifche Colbaten. Mufiter. Befolge. Bolf.

Bwifchen beiben Studen befindet fich ein Zeitraum von etwa zwanzig Jahren.

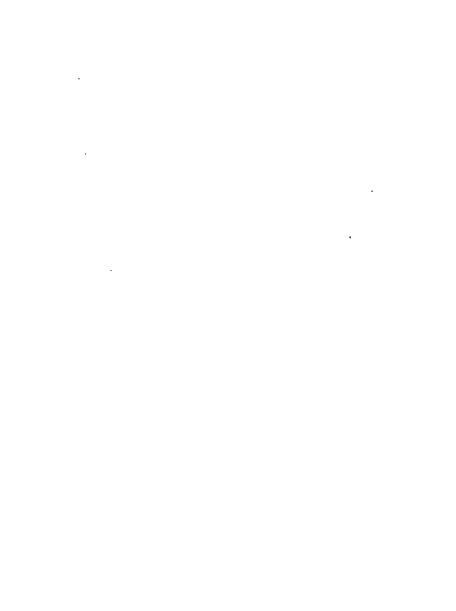

## Erfter Aufzug.

Saal im foniglichen Schloffe ju Babnion.

Trommeln und Trompeten. Musiker treten auf; Aftraa mit einem Spiegel; Livia und Flora mit Besten, in welchen Schwerdt und hut liegen; hierauf Semiramis in Trauerkeibung ohne Ropfpup. Gefolge.

### Semiramis.

Indes Lidor von Lydien, gift'gen Schlangen An Tücke gleich, nachdem er Kund' empfangen, Daß ich durch Ninus Sterben Dies Reich erlangt, entbrannt auf mein Berderben, Wich zu bekriegen waget Und rings um Babylon die Lande plaget; Um Babylon, die große, Bon mir gegründet in des Orients Schoose Und um den Borzug ringend Wit Rinive, so fühn gen himmel dringend, Ein Staunen allem Bolke, Indeß nun Er, von blindem Stolz umnachtet, Richt meines Muths, nicht ihrer Mauern achtet, Sollt Ihr, damit sein wildes Kriegsheer schaue, Wie wenig mir vor seinem Kommen graue, Ein Lied anstimmen. Last den rauhen Tönen Der Trommeln und Trommeten, deren Stöhnen In Aufruhr jagt die Winde, Antworten die Gesänge, sanst und linde; Denn es geziemt, daß jene, streng' erschallend, Und diese, schmeichlerisch die Luft durchwallend, Sich jest zusammenfügen, Die, mich zu fraft'gen, die, mich zu vergnügen. Die Polster bringt! Lös't mir das Haar; nichts hemme Der Locken Fülle, daß ich selbst sie kanme.

(Man breitet einen Teppich aus und legt die Polster darauf. Semiramis sest sich; Afträa hält ihr den Splegel vor; die andern Frauen ordnen den Ropfpuß der Königinn, indes sie selbst die herabhangenden Locken kämmt.)

Gefang.
Schauet hier Semiramis,
Die, durch Muth und Reiz erhoben,
Ift das Bunder der Geschichte
Und der Zeiten Strahlenkrone!
Sie, indeß der Fürst von Lydien
Hatt belagert Babylonien,
Giebt den Trommeln und Trommeten
Antwort mit Gesangestone;
Und wie sie streitend durcheinander wogen,
Anmuthig dieser, iene kriegrisch tobend,

Erklingt in raschem Wechsel Die Cither Amors und des Mars Trommete.

Trompetenftof. Lycas und Phrhrus treten auf.

Lycas.

Diese Trommete, die befeelt burch jene Luftmeere flingt, als friegrische Sirene . . .

Phrnru's.

Dies Rriegeshorn mit ichmeichlerischem Schalle, Im Schaumgefild ein Bogel von Metalle . . .

Lycas.

Ersucht mit Friedensgruß vor beinen Thoren, Daß einem Abgesandten von Lidoren Bergonnet sen ber Anblick beines Lichtes.

Phrnrus.

Schon nahet er, verhüllten Angesichtes, Roch vor ber Bitt' Erfüllung; Doch weiß ich nicht die Ursach ber Berhüllung.

Gemiramis.

Führt gleich ihn in bies Zimmer; Denn ob ich schon mich puße, wurd' es nimmer Dem hohen Sinn entsprechen, Daß auf mich warte, wer mich wünscht zu sprechen, Zumal vom Feind gesenbet.

(ju ben Frauen )

Ihr, leget eu'r Geschäfft, auch unvollendet, Auf turge Beile nieber; Denn meiner Burd' ift eitler Prunt guwiber.

12 . .

Eibor tritt auf, bas Geficht mit einer Scharpe verhaut, bie er bei ber Begrugung abnimmt.

Libor.

Bis ich bich wurde schauen, Bollt' ich mich ber Enthüllung nicht getrauen, Um, große Königinn, zu beinen Füßen Richt burch mich selbst den Bortheil einzubußen, Den ich mir jest errungen Als mein Gesandter.

Semiramis.

Gut ift bir's gelungen;

Denn falls ich irgend glaubte,

Du felbft fenft bein Befandter: nie erlaubte

3ch Gintritt bir burch bes Palastes Pforte.

Doch ba bu bist am Orte,

Sollft bu auf alle Ralle

Behandelt als Gefandter fenn. - Man ftelle

- Ihm einen Schemel, abseits, wie's gebühret,

So, daß er meinen Teppich nicht berühret.
(Man bringt ein Taburet; Lidor fest fic.)

Jest, Abgesandter, rede! Was will ber König?

Libor.

Borch' auf meine Rebe:

Du erinnerst bich, sieghafte Königinn bes Oft's, für beren Hohe Thaten, wenn bie Zeit, Dein Chronist, sie foll ergablen,

Nicht g'nug Febern beut ber Ruf, "Richt g'nug Tinte ber geschwellte Blutftrom beiner Siegerichlachten, Und ber Wind felbft nicht g'nug Blatter: Du erinnerft bich, bas ich, Mich vertleibend und verftellend, Durch Trenens Reig bewogen, (Schönheit, auch im Tob verebret, Sottheit, auch entfernt vergottert, Beid' auf ewig mich beberrichenb) Diente Minus, beinem Gatten, Welcher jest, ba feine Geele Rrei ift von bes Leibes Banben, , Berrichet in erbabnern Spharen. Du erinnerft bich bemnachft, Wie um jene Beit mißfall'ge Botichaft tam vom Reiche Lybien, Meiner iconen Seimat, meldenb, Daß Rurft Eftorbat von Bactra. Gben mich jum Bormand nehmend Seines Ueberfalls, verlange In mein Reich mich berauftellen. Und baß ich ihn felbft bealeite; Denn um fur gewiß zu geben Bas es mabnt, genügt bem Bolfe Es zu benten, obne Seben. Minus, ber bamals mit anbern Beitvertreiben war beschäfftigt, Und bon mir im Frieden aut

Sich bedienet fand, begebrte Sich im Rrieg mein ju bebienen, Und ernannte mich jum Felbherrn, Um bie Endier ju beschüßen. Ber gebacht' es, bag, im felben Beitpuntt, Arfibas fich wiber Den Libor berufen fabe? Dag, Libor und Arfibas. Giner ich in zweien Beanern, Ronig dort und hier Bafall, Boge wiber mich gu Felbe? Jenes Tags demnach, ba Rinus Dir die Krone gab (nicht werd' ich Dich erinnern an bie graufen Beichen jenes Tage ber Schreden; Denn ber Simmel, ber fie wirfte, Rann allein bas Urtheil fallen, Db fie maren aut', ob bofe Borbebeutung beines Berrichens; Und auch Menon konnte wohl Es verfunden, er, ber Grfte, Belder beine Streng' erprobte, Denn verachtet und geblenbet Lebt' er fort, bis, in Berzweiflung, Sen's vor Ingrimm, fen's vor Schmerzen, Er ein fluffig Monument Beischte von bes Guphrat Bellen.) Tenes Taas bemnach, ba Rinus Dir die Rrone gab (ein lent' ich),

Rog ich fort aus Rinive Nach ben Dalmpren'ichen Kelbern, Deren Schoof, ber Sonne Biege, Nett Berberge mir gewährte. Sier, fobald nun bie von Endien Saben in ben Luften weben Minus fleagewohnte Kahnen, Rühlten neuen Muth bie Seelen, So wie Ragen bie von Bactra. Doch nachdem fich tund gegeben, Ich fen's, ber bie Schaaren führe, Sab man die Befinnung wechseln; Denn ein Jeber glaubt', ich fen, Meines eignen Bortheils wegen, Gin Berrather am Bertrauen. Das mir Ronig Rinus ichentte. Aber ich, mehr meiner Pflicht Als bes eignen Rutens benfenb, Machte diesem doppelseit'aen Ameifel alfobald ein Ende. Denn ba Gftorbat und ich In ber Mitte beiber Beere Unterrebung hielten, fprach ich So ju ihm: Als Rinus Relbherr Bin ich bier; bies Bolf ift fein. Dem Bertrau'n, bas er mir ichentte, Wenn auch burch mich felbft getäufcht, Sab' ich wurdig zu entsprechen; Denn mir felber geb' id

Und nicht mehr gilt, als bie Ghre, Staat und Ronigreich. - Gr wollte Mich burch Bormand' überreben, Dag, mein Reich mir zu erringen. Rein Berrath fen ; und am Enbe Schieben wir in vollem Amift. Ich entichlossen, er verwegen. Um gur Schlacht uns gu bereiten; Und es blieb im harten Treffen Mein ber Siea. Denn weil ich bamals Rahm bas Sviel für einen Fremben. So gewann ich; wie gewiß, Ber ungludlich fvielt, bestänbig Dann gewinnt, wenn er im Spiele Nichts gewinnet für fich felber. Eftorbat jog beim gen Bactra Mit gerfprengtem, flucht'gen Beere; Und ich ficherte bem Rinus Enbien, wo, burch mein Bestreben, Man nur biefen Ruf vernahm: Lebe Minus, unfer Berricher! Bald tam au des Konigs Ohren Diefe Rund', und in mir febend Bon Beständiakeit und Duth Gin lebendiges Gremvel. Staunend, und mir hoch verpflichtet Rur mein treu und eifrig Streben. Bollt' er Beibes mir bezahlen Durch Trenens Sand, erfennend,

Das fo eble Grofmuth nicht Gen mit Ben'germ ju vergelten. Enbien gab er mir, mein eignes Baterland, sufammt Trenen; Rur bas ich ihm Guld'gung leifte, Als bes Reiches Lebenstrager. In fo ungeftorter Rube, Bludlich und jufrieben lebt' ich, Bis Trene fich erhob Als ein Stern ber himmeliphare, Menichlich mir jum Pfanbe laffenb Ibren Cobn Iran, ein abnlich Bilb bes Amor, ben Berluft Seiner Mutter mir erfetenb. Bahrend bies geschah, beschloß Jupiter, ber bochfte Penfer. Dag auch Rinus, unvermuthet, Sollte fterben. Nicht umgehen Rann ich bier ben allgemeinen Ruf (vergieb, wenn ich bich frante), Der an feinem ichnellen Tobe Dich mitschuldig nennt, ergablend, Dag, ba bu beerbt bich fabeft Und baburch bein Recht befestigt Auf die Serrichaft (benn ber junge Rinnas, Sprößling bes verlebten Ronigs, ficherte die Rrone Deinem Saupt), bas ba bein feder Sochmuthegeift nicht abließ, Runfte

Roch mit Runften ju verweben, Bis bu herrinn warft allein; Beldes leicht von bir au benten. Diefen Ruf bestätigt noch, Das bu furg bor feinem Sterben Ihn bewogft, bir auf feche Tage Die Berwaltung feiner ganber Bu verleibn; in welcher Beit Du den Stattbaltern ber Beften. Die des Minus Freunde waren, Diefe nahmft und alle Blate Deinen Freunden gabft, und fo Auch die andern wicht'gen Aemter. Drauf geschah, bas man ben Rinus Morgens einft in feinem Bette Todt fand, ohne das vorber Gine Rrantheit fich gemelbet; Und wohl giebt es, welche fagen, Das der Bruft fcmarabraune Rleden Und bas aufaeschwollne Bera Unfehlbare Reichen geben, Des berftorbnen Ronigs Morber Cen ein ichnelles Gift gewefen. Bon fo tudifder Berruchtheit Und von fo verruchter Starte, Daß es zwiefach in bes Tobes Cbenbild ben Schlaf verfebrte. Rur nicht fleineren Beweis Deiner Eprannei muß gelten,

Daß bu beinen eignen Gobn, Diefer Rrone mabren Erben. Und fo werth' burch feine Baben Reber Liebe (weil bas Befte Ihm der himmel gab von dir, Da er überaus bir abnelt, Doch nur in Betreff bes Leibes Und nicht in Betreff ber Geele; Denn ibn machte, wie man fagt, Die Natur zu beines Gelbftes Abrif an Beficht und Stimme, Buche und Saltung und Beberben), Das bu ibn, bein Rind und Abbild. Aufziehft mit ber größten Barte, Ihn im Solop von Rinive, Sonder Achtung, fonder Ehre, Die ihm schuldig find, bewahrend, Und ihm raubend, widerrechtlich, Alle Majeftat und Berrichaft Seiner Rron' und feines Scepters. Ich, bes tobten Ronigs Bruber. Alls Gemabl von feiner Schwefter, Die mir einen Grben aab, Diefe Rron' in Unfpruch nehmend, Romm' um Rechenschaft zu fobern Ueber fammtliche Befdwerben. Denn ift's mabr und fann ich bartbun, Dag bu Minus haft entfeelet, So barfit Du nicht, noch bein Blut,

Ihn beerben, und Ich trete, Als bes Ronigs nachster Sippe, Bang in euer Beiber Rechte, Die ihr eingebüßt. Und weil Endlich in ber Rurften Sanbeln Tribunal bas' Schlachtfelb ift, Rechtsanwalt des Schwerdtes Schärfe Und bie Gludesgöttinn Richter: Romm' ich in gabllofer Beere Bobl bewaffneter Bealeitung, Welche jeto, überschwemmenb Babplons anmuth'ge Fluren, Dicht umgingeln feine Balle. Dag ber mabre Grund und Amed Diefes Kriegs bir nicht entftebe, Wollt' ich, als mein Abgefandter, Selbit bir bie Erflarung geben. Drum, wenn bu ber vorgebrachten. Rlagen bich nicht fannft entleb'gen, Stelle bich inbeg jur Saft; Ober ich, ber Wflicht entiprechenb Durch Mittbeilung biefer Rlagen, Darf, ohn' allen Bormurf frecher Unbill, führen meine Macht Rum Sturmlauf mit Keu'r und Schwerbte, Damit Erb' und Simmel ichauen, Wie ich gang bir fteb' entgegen; Denn bu, ein undantbar Raubtbier, Nahmeft beinem Berrn bas Leben,

Und ich, ein getreuer Sund, Dien' ihm noch nach feinem Sterben. Semiramis.

Nicht begreif' ich, wie mein Stola Sat Beduld genug befeffen, Um von bir fo aberwit'gen Unfinns Rulle ju vernehmen, Ohne baß fein feur'ger Born Soch empor die Flammen werfe, Welche bich in flücht'ger Afche Sollten burch die Luft verwehen. Doch ba ich bies Gine Mal Mich gemäßigt fab, fo geb' ich (Dicht um bein .. um meinetwillen) Antwort bir auf bie Beschwerben. Du faaft, bir fen unbefannt, Db bie blut'gen Simmelsichreden Jenes Tages meiner Suld'gung Sunftig waren ober ichablich; Und boch fonntest bu ben Grund Mus ber Wirfung felbft erfennen. Denn fur bofe nicht, fur gute Borbebeutung muß bie gelten. Die fo viel Glud fur Affprien Beugte, feitbem Ich hier herriche. Sagen mogen's fo viel Siege, Die ich jener Reit erfampfte, Da ich Minus Gattinn mar. Seine Rriegesbeere lentenb

Als Bellona; benn wie Aufruhr Ginft bie Gauen Spriens ichrecte, Cahn, geguchtigt, die Emporer Ihre Straf' in meinem Schwerbte. Bor ben Mauern von Jearien, Als mein Rriegsheer fie bebrangte, Ber war's, die querft erftieg Den erhabnen Ball und ftedte Die Stanbarte von Affprien Auf den folgen Thurnt ber Befte, Wenn nicht Ich? Wer schwamm beberat Durch ben Ril, bas wilbe Schredthier, Sene fiebentopf'ge Snber Bon Rrpftall, nachbem in ichmerer Relbichlacht ich zu Boben ichlug Den Megnoter Ptolemaus? Und im Frieden, wer gab mebr Rumache, Ruhm und Glanzesbelle Der gelehrten Staatsflugbeit Durch Borichriften und Befete? Alfo, während Mars entichlief In bem weichen Schoof ber Benus, Bacht' ich ftete, wie ich erweitern Ronne meines Reiches Grangen. Sagen mag es Babnion. Diefe Stadt, bie ich vom erften Brund erbaute; fprechen moaen Ihre Mauern, woran Garten Sangen, bie man beghalb nur

Schwebegarten pflegt ju nennen. Sagen's ihre boben Thurme Bleichfalls, die bes Firmamentes Caulen find, und in fo großer Unjahl, daß die Sonn', aufgebend, Flieht von ihren Spinen fort. Um ibr Licht nicht au verleten. Doch weshalb ermub' ich mich Aufzugablen meine Werte, Wenn fie felbst ja ihrer felbft Chronif find? Und fo erbellet, Wenn am Sulb'gungstag ber Simmel Mich empfing mit Gruß und Ghre, Wenn voll Staunen war bie Sonne und voll Graun die Glemente, . Und es folgten biefer Urfach Wirfungen voll Blud und Segen: Das die Borbebeutung gut, Und nicht bofe, fen gewesen. Dich auf Menon zu berufen, Bringt mir anbern Rubm, bemert' ich, Und ben großeften von allen; Denn was ichafft mir mehr Tropbaen. Mls, aus Lieb' und Giferfucht In Bergweifelung gu fterben? In Betreff, bag ich bes Gatten Tob bewirft: ift's nicht ein leerer Grund, bas ich, weil er bas Reich Mir vertraut por feinem Enbe

Muf feche Tag', ihn hab' ermorbet? Ift nicht biefer Umftant eben Bunft'ger mir, als schablich? Denn, War ber Fürst mir fo ergeben, Co verliebt, fo unterwürfig, Da er lebte: fprich, weswegen Collt' ich, um ju berrichen, tobten, Berricht' ich ichon bei feinem Leben? Wie ich ihn, als König, herrn Und Bemabl im Leben ebrte, Sagt es nicht bas Maufoleum, Das ich bem Grblichnen feste? Wenn bu fagft, bag ich ben Rinnas, Meinen Cobn, von mir entferne, Das ich ihn, mein Gbenbild, Scheine gleichsam ju verschmäben: So ift Beibes freilich Bahrheit; Denn, wie felber bu ermabnteft, Mebnlich ift er mir an Leibe Und unabnlich mir an Geele. Und obwohl bu fagft, er gleiche Mir im Beffern, gleicht bingegen Er gewiß im Chlechtern mir; Denn febr viel vollkommner mar' er, Wenn er mehr von meinem Muth. Als von meinem Reix befaße. Minnas, wie mir Alle fagen, Ift gang über Maagen angftlich, Reig und weibifd von Bemuth;

Denn uns Beibe schaffenb, fehlte Richt nur Einmal die Natur (3ft die Aehnlichkeit ein Fehler), Sonbern swiefach: nemlich erft, Beil fie ihren Plan verwechselt; Und bann, weil fie fo burchaus Sat verwechfelt unfer Befen, Daß, da Ich Beib bin, Er Mann, 36 voll Meuth, und Gr voll Mengften, Ich verwegen, und Er feige, Ich voll Kraft, Gr ohne Starte, In uns Beiben fie Gewalt Angethan ben zwei Befchlechtern. Diefes ift ber Grund, weghalb Ich ihn fo von mir entferne, Und nicht eh' ihm überliefre Seines Reiches Kron' und Scepter, Als bis er, wohl unterrichtet In der Waffen funftgemäßer Sandhabung und eingeweiht In ber Staatsweisheit Befege, Fahig fen des herrscheramts. Aber murrt man brob: fo gehe, Encius, fage feinem Führer Lyfias, bağ er auf ber Stelle Meinen Cohn jur Saupifiadt bringe.

Seine Stumpfheit wird man feb Gefolge ab.)
Sebend, daß ich bier Borfores

Und nicht Eprannei bezwede. Um, Libor, nun ju bem Schluß Deiner Rebe mich zu wenden, Das du fommit, um Rechenschaft Ueber Alles ju begehren: Stell' ich aleich mich nicht gur Saft, Will ich nur bie Antwort geben. Dag bu fiehft, bu feneft bier Angelangt, ba ich fo eben Mit ben Frauen bort vor biefem Spiegel meiner Schonheit wegen Mich berieth, und mich ergötte Un Gefang und Inftrumenten. Und bei eben bem Beidafft Laffe bu mich nun, und febre Beim; benn wiffe, biefer Ramm, Den ich halt' in meiner Rechten, Soll nicht weiter biefes Bolt Meiner Loden mehr beherrichen, Che bu auf jenen Aluren Liegft gefangen ober fterbenb. Lorbeerfrone meines Sieges Soll er fenn; benn ich begehre, Dag fich beute nicht mein Saupt Rrone mit gestählterm Belme, Als mit bem gegabnten Comud, Den als Wertzeug Weiber lenten; Und auf meinem Saupte bleib' er, Bis mein Urm bich übermaltiat.

Und obwohl ich beines Angriffs Sarren fonnt', auf biefe macht'gen Mauern mich verlaffend, boch Leibet nicht mein bochverwegner Rorn, langweiliger Belagrung Die Entscheidung beimzuftellen. Rein, auffuchen will ich bich Auf bem Schlachtfeld; benn am Enbe, Satt' ich nicht von wohlgeubten Rriegern fo ungabl'ge Menge Sier in Babylon, und nicht, Mle Atlanten biefer Befte, Sier ben Phrnrus und ben Lncas. Bruber an bochbergigem Streben Wie an Blut, und, burch Berbienft, Auf bem Land und auf bem Meere Rührer meines Bolks: fo glaub' ich, Bang allein mit meinen wen'aen Rrau'n wurd' ich die Schlacht bir liefern, Das tein Augenblick verschwebe, Der bir gonnt, mich zu belagern. Alfo ichleunigft gebe, gebe, Um zu ordnen beine Schaaren; Denn verweilit bu noch, fo mare, Rurcht' ich, bas Befandtenrecht Sehr gefährbet, und bu fameft Ueber diese Mau'r vielleicht heimwarts in fo fleinen Reben,

Daß du wie ein mußig Spielzeng Warft bem luft'gen Elemente.

Libor.

Willst bu benn zur Schlacht hinausziehn, Wohl, bort harr' ich bir entgegen. Lncas.

Und bort wirft bu fehn, fie habe Unterthanen, deren Starte Ihren Siegeslorbeer fichert.

Lidor.

Sehen werb' ich's auf bem Felbe. Dhrnrus.

Sehn, Libor, fo bir jum Schaben, Dag bu weineft es ju feben.

Libor.

Rürzer Wort und größre That! Lncas.

That zu zeigen . . .

Phrnrus.
Wort zu hemmen . . . Ribor.

Bu ben Waffen!

(ab.)

Encas und Phrnrus.
3u den Waffen!
Semiramis.
Reicht mir jenes ftrahlenhelle
Schwerdt und folget mir. Und bu,

Encas, zeig' ist beine Starte.

Dent', es tommt brauf an, baß beute Rühne That bein Slud erhebe.

Lycas.

Richt begreif' ich, weshalb Duth Du mir einsprichft; benn bu tennest Meinen Duth.

Semiramis.

Sen nicht erstaunt, Denn auch ich begreif es wenig. — Bu ben Waffen! Und, ihr Frauen, Während ich auf's Schlachtfelb gebe, haltet mir bereit ben Pustisch Und ben Spiegel; benn ich tehre Wieber, wann die Schlacht geliefert, Um ben Unput zu vollenden.

. (Mue ab.)

Freies Felb. Erommeln, Erompeten, Baffengetofe.

Stimmen (hinter ber Scene).

Waffen! Waffen!

Unbre.

Rampfe! Rrieg!

Ginige.

Hoch Semiramis!

Mile.

Gie lebe!

Stimmen (von ber anbern Seite). Hoch Libor! und ihn erhebe Auf Affpriens Thron ber Sieg! Und weil auf bes Rechtes Seite Rimmer ja das Glud sich stellt. Semiramis. Gebt Befehl, mit dieser wilben

Gebt Befehl, mit biefer wilden Schlacht nicht weiter fortzufahren.

Phryrus.

Raum find von ber Feinde Schaaren Muf den weiten Rampfgefilden Trümmer noch; am Uferraum Wandelt, durch so blut'ge Thaten, Mller Sand sich in Granaten, In Korallen aller Schaum. Durch die Wüse, vor den Streichen Deines Rächerarms erbebend, Die entkommen sind noch lebend, Fliehen, stolpernd über Leichen.

Semiramis (3u Liver). Daß ich mich zur Saft bequeme, War bein Plan; brum bent' ich nun Nur mir selbst genugzuthun, Da ich dich gefangen nehme. Undankbares Raubthier nanntest Du mich hent; dich, treuen Hund; Wenn du so, mit frechem Mund, Tadel mir, dir Lob erkanntest, Und ich nun zu rechter Zeit In ein Raubthier mich verwandle, Dich als einen Hund behandle, Uteb' ich keine Grausamkeit.

An bes Kronpalastes Schwelle Solls bu angefettet stehn Und bort bleiben; ich will sehn, Ob bu treu auf jener Stelle Und mit Sorgsalt wachst für mich. Denn es ist des Hundes Sache, Daß er treu den herrn bewache; Und bein herr nunmehr bin Ich.

Es ist mahr; boch bist du hier Gleich mein herr, und ich dein hund, Dennoch sonder allen Grund. Suchst du solche Treu' in mir, Dem Beschimpften. Uebermuth Macht, daß sich die Neigung wende; Der gequalte hund — am Ende Beißt er seinen herrn in But. Mich, der dir zu Füßen liegt, Den vom Glud verrathnen Krieger, Strafe nicht so bart!

Lycas (ju Semiramis).

Der Gieger

Ehret stets, den er besiegt. Dies als Dienstlohn zu erlangen, Denn Ich sing ihn ja für dich, Fleh' ich bringenb.

Phryxus. Richt fo Sch, Der ihn gleichfalls nahm gefangen; Sondern firafe hart die wilde Unthat, daß an kunft'gem Tage Keiner folchen Frevel wage, Im Bertrau'n auf beine Wilde. Lycas.

Siege doppelt durch Verzeihn! Phryrus.

Strenge gucht'gen, bas heißt flegen. Semiramis.

Du haft Recht; bort foll er liegen. Libor.

Laß den Tod mir angedeihn, Fürstinn; doch nicht heiße gut, Daß ich leb' in foldem Schimpfe. Semiramis.

All bein Jammern neigt jum Glimpfe Wenig meinen ftolzen Muth. — Last mir jenen Bauer kommen, Der von Uscalon mit mir Kam nach Ninive, und hier hat hernach bas Amt bekommen, Weine hunde zu beforgen.

## Chato tritt auf.

Chato.

Dier ift Chato, Koniginn, Der dir folgt wo immer bin. Denn vor Kriegesfurcht geborgen Ift er langit, feitbem er weiß, Daß bu allezeit es bift,
Die bes Sieges sicher ist,
Weil zu beinem Glück und Preis
Stets Fortuna sich erklärt;
Was ich baraus schon erfahre,
Daß sie mir viel graue Haare,
Und kein einz'ges bir bescheert,
Da wir boch von gleichem Alter
(Bierzig minder ober mehr)
Und auch sind an Glück so sehr
Beibe gleich.

Semiramis.
Steh auf, bu Alter!

Bleich an Blud?

Chato. Gi, gang genau:

Burben wir zu gleicher Zeit Richt verwittwet, und befreit Du vom Mann, ich von der Frau? Doch daß ich vermählt gewesen, herrinn, mag dir Antrieb senn, Mir ein Aemichen zu verleihn, Das mich löst vom hundewesen. Bas besiehst du?

Semiramis.

Auf die Weise, Chato, wie du haltst im Stalle Meine Wind- und Jagdhund' alle, Halte diesen Mann; als Speise Werb' ihm ihre Kost zu Theil. Wer sich naht bem Schlofgehege Soll ihn schauen, und ihm lege Um ben Hals ein Koppelseil. Und behürest bu ihn nicht, Wirst du gleichen Lohn gewinnen. Chato.

Aber will er mir entrinnen, Was benn thu' ich mit bem Wicht?

Semiramis (zum Gefolge). Macht zur Rüdkehr euch bereit In die Stadt. Komm mit, Lidor, Den zum Zeugen ich erkor Weiner stolzen Gitelkeit. Reben meinem Bügel sehn Soll dich alles Bolk.

Libor.

Bu schwer

Rächft du dich!

Lycas (ju Semiramis).

Hör' an!

Semiramis.

Nicht mehr!

Phrnrus.

Du thuft recht.

Semiramis.

Co foll's gefchehn.

Wollteft bu als Sund bich loben, Renn' es nicht zu harte Rache,

Wenn ich jest zu dem bich mache, Woau felbst bu bich erhoben.

Phrnrus.

Mit Triumphgejauchz empfange Babylon, die Siegerinn, Ihre helbeuköniginn!

MIle.

Soch Semiramis, und lange!

(Marich. Alle gehen ab, bis auf Chato.)

Chato.

Ei, was für verwünschte Plage hat das Glüd mir zugezählt!
Das nur hat mir noch gefehlt,
Schier am Ende meiner Tage.
hilft in solcher Schidfalstüde
Sorg' und Gifer mir nicht fort,
It dies schlimmer noch, als dort
Der Soldat im ersten Stüde.
Ich ihn hüten, der, mit Fleiß,
Reinen Pfennig hüten tann?
Thu's, wer will! S'nug thut ein Mann,
Der sich selbst zu büten weiß.

(Mufit.)

Sa, in welcher Gerrlichteit Spreitt fich auf ber Siegesbuhne Diefe folge, biefe fühne Tochter ihrer Eitelkeit! In ber Welt geht Alles rund, Rur mein Loos wird immer schlechter; Denn aus einem Sundewächter Werb' ich nun ein Wächterhund.

(ab.)

Saal im Palafte, wie ju Anfang bes Aufjugs.

Mufit. Semiramis, die Frauen und Gefolge.

Semiramis (im Eintreten, qu Libor). Diefe Schwell' ift beine Sphare, Du' vernunftbegabtes Thier! Reinen laß herein.

Afträa. In bir Siegt heut über Wars Cythere. Livia.

Welch ein wundervolles Glück! Semiramis.

Nimm, Afraa, biese Wehr; Livia, gieb den Spiegel her. Nun an meinen Put jurud! Singt nun weiter jenen Chor, Den man anstimmt', als das Rlingen Der Trommet' euch stört' im Singen, Denn ich weiß, daß ich zuvor Mit Bergnügen ihn gehört; Und man soll gewiß nicht sagen, Daß die Schlacht, die ich geschlagen, Mich in meiner Lust gestört. Kahrt in euerm Singen fort; Und auch diefer Rahn befahre Bieberum bas Meer der haare, Wo er lag in feinem Port. (Sie fest fich und kammt ihre Loden; bie Frauen beschäfftigen fich, fie zu pupen.)

Befang.

Schauet hier Semiramis,
Die vom Tigris bis zum Nile . . .
Trommeln und Trompeten. Stimmen (hinter ber Scene).
Lebe Ninnas, unser König!
Lebe hoch ber Sohn des Ninus!

Sorch! was fur verworrne Tone Duf ich boren? Bas gefchiebet?

# Lycas tritt auf.

Semiramis. Lycas, was ift bics?

Lycas.

Ich weiß nicht; Denn erst jest, im Augenblide, Seh' ich von bem offnen Gange Ein unenblich Boltgewimmel, Welches Märkt' und Straßen anfüllt, Balb in Haufen, balb in Zirkeln; Und im ersten Eifer flog ich Gleich zu bir, nichts weiter wissend.

Semiramis.

Bohl verbien' ich biefen Gifer. -

(bei Ceite)

Doch ich luge; was entwischt mir?

Stimmen (hinter ber Scene).

Unfer großer Fürft foll leben!

Undre.

Rein, nicht länger uns regieren Soll ein Weib, ba wir fo großen Könia baben!

Phrhyus tritt auf.

Semiramis.

Was ift dieses,

Phryrus? Sprich!

Phrnrus.

Ich weiß nicht, herrinn;

Denn der Larm von diefen Stimmen Rubrte mich allein zu dir.

Semiramis.

Enblich nun will ich es wiffen.

(will gebn.)

Lyfias tritt auf.

Lyfias.

Warte noch, halt' ein, verweile! Denn beschleunigt' ich bie Schritte, herrinn, bir bie hand zu fuffen Roch vor Ninnas, beinem Prinzen, So geschah es nur, um Runbe Diefes Borfalls bir ju bringen.
Semiramis.

Sprich, obwohl ich, es gu boren, Richt bedarf, um es gu wiffen. Lyfias.

Das bein Sohn nach Babplon Sollte fommen, ward burch Lycius Mir verfundet; und gehorfam Gilt' er alsobald von binnen. Als wir an die Sauptstadt famen, Ließ die Bugbrud' ohne Sinbern, Sebend bies bein Cbenbild, Uns ben Fluß hinüber gieben. Minnas lentte feinen Bea Bum Palafte, froh empfindend, Welch ein Glud es fen, ju nahn Deinen Rugen an fo wicht'gem Tage, ba bein Selbenarm Deinen ftolgen Reind beffegte. Seine Schönheit wußt' ihm fo Alle Bergen ju gewinnen, Daß tein Gingelner es faate, Sondern MU' einstimmig fcrieen . . .

Einer (hinter ber Seme). Richt foll uns ein Weib beherrichen; Denn erschuf sie auch ber himmel Mannhaft, ift sie nicht vom alten Königsblute ber Affprer. Sondern firafe hart die wilde Unthat, daß an kunft'gem Tage Keiner folchen Frevel wage, Im Bertrau'n auf beine Milde. Lncas.

Siege doppelt burch Verzeihn! Phrnrus.

Strenge gucht'gen, bas heißt flegen. Semiramis.

Du haft Recht; bort foll er liegen. Libor.

Las ben Tob mir angebeihn, Fürstinn; boch nicht heiße gut, Das ich leb' in foldem Schimpfe. Semiramis.

All bein Jammern neigt jum Glimpfe Wenig meinen ftolgen Muth. — Last mir jenen Bauer fommen, Der von Uscalon mit mir Kam nach Ninive, und hier hat hernach bas Amt bekommen, Weine hunde zu beforgen.

### Chato tritt auf.

Chato. hier ift Chato, Königinn, Der bir folgt wo immer hin. Denn vor Kriegesfurcht geborgen Ift er langt, feitbem er weiß, Daß bu allezeit es bift,
Die des Sieges sicher ist,
Weil zu beinem Glück und Preis
Stets Fortuna sich erklärt;
Was ich baraus schon erfahre,
Daß sie mir viel graue haare,
Und kein einz'ges bir bescheert,
Da wir boch von gleichem Alter
(Bierzig minder oder mehr)
Und auch sind an Glück so sehr
Beibe gleich.

Semiramis.
Steh auf, bu Alter!

Bleich an Glud?

Chato.

Gi, ganz genau:
Burben wir zu gleicher Zeit
Nicht verwittwet, und befreit
Du vom Mann, ich von der Frau?
Doch daß ich vermählt gewesen,
Herrinn, mag dir Antrieb senn,
Mir ein Aemtchen zu verleihn,
Das mich löst vom Hundewesen.
Was besiehlft du?

Semiramis. Auf die Weise, Chato, wie du hältst im Stalle Meine Winds und Jagdhund' alle, Halte diesen Mann; als Speise Werb' ihm ihre Kost zu Theil. Wer sich naht bem Schlofgehege Soll ihn schauen, und ihm lege Um ben Hals ein Koppelseil. Und behütest du ihn nicht, Wirst du gleichen Lohn gewinnen. Chato.

Aber will er mir entrinnen, Was benn thu' ich mit bem Wicht?

Semiramis (zum Gefolge). Macht zur Rüdkehr euch bereit In die Stadt. Komm mit, Libor, Den zum Zeugen ich erkor Weiner stolzen Gitelkeit. Reben meinem Bügel sehn Soll dich alles Bolk.

Libor.

Bu schwer

Rächst du dich!

Lycas (ju Semiramis).

Hör' an!

Semiramis.

Micht mehr!

Phrnrus.

Du thuft recht.

Semiramis.

Co foll's gefchehn.

Wollteft bu als hund bich loben, Renn' es nicht ju harte Rache,

Wenn ich jest zu dem bich mache, Woau felbft du bich erhoben.

Phrnrus.

Mit Triumphgejauchz empfange Babylon, die Siegerinn, Ihre helbeuköniginn!

MIle.

Soch Semiramis, und lange!

(Marich. Alle geben ab, bis auf Chato.)

Chato.

Ei, was für verwünschte Plage hat das Glüd mir zugezählt!
Das nur hat mir noch gefehlt,
Schier am Ende meiner Tage.
hilft in solcher Schidfalstüde
Sorg' und Gifer mir nicht fort,
It dies schlimmer noch, als dort
Der Soldat im ersten Stüde.
Ich ihn hüten, der, mit Fleiß,
Reinen Pfennig hüten kann?
Thu's, wer will! G'nug thut ein Mann,
Der sich selbst zu hüten weiß.

(Mufit.)

Sa, in welcher Serrlichfeit Spreitt fich auf ber Siegesbuhne Diefe ftolge, biefe fühne Tochter ihrer Gitelfeit! In ber Welt geht Alles rund, Nur mein Loos wird immer schlechter; Denn aus einem Sundewächter Werd' ich nun ein Wächterhund.

(ab.)

Saal im Palafte, wie ju Anfang bes Aufjugs.

Mufit. Semiramis, die Franen und Gefolge.

Semiramis (im Eintreten, qu Libor). Diese Schwell' ift beine Sphare, Du' vernunftbegabtes Thier! Reinen laß herein.

Afträa. In bir Slegt heut über Mars Cythere. Livia.

Welch ein wundervolles Glud!

Semiramis.
Rimm, Aftraa, diese Wehr; Livia, gieb den Spiegel her.
Run an meinen Put zurud!
Singt nun weiter jenen Chor,
Den man anstimmt', als das Klingen
Der Trommet' euch stört' im Singen,
Denn ich weiß, daß ich zuvor
Wit Bergnügen ihn gehört;
Und man soll gewiß nicht sagen,
Daß die Schlacht, die ich geschlagen,
Wich in meiner Lust gestört.

Rabrt in euerm Singen fort;

Und auch biefer Kahn befahre .Wieberum das Meer der haare, Wo er lag in feinem Port. (Sie fest fich und kammt ihre Loden; bie Frauen befchafftigen fich, fle zu pupen.)

Befang.

Schauet hier Semiramis, Die vom Tigris bis zum Nile . . .

Erommeln und Erompeten. Stimmen (hinter ber Scene).

Lebe Ninnas, unser König! Lebe hoch ber Sohn bes Ninus!

Sorch! was fur verworrne Tone Dug ich boren? Bas gefchiebet?

Lycas tritt auf.

Semiramis. Lucas, was ift bics?

Lycas.

Ich weiß nicht; Denn erst jest, im Augenblide, Seh' ich von bem offnen Gange Ein unenblich Boltgewimmel, Welches Markt' und Straßen anfüllt, Balb in Haufen, balb in Jirkeln; Und im ersten Eifer flog ich Gleich zu dir, nichts weiter wissend.

Gemiramis.

Bohl verbien' ich biefen Gifer. —

(bei Ceite)

Doch ich luge; was entwischt mir?

Stimmen (hinter der Scene).

Unfer großer Fürft foll leben! Andre.

Rein, nicht langer uns regieren Soll ein Weib, ba wir fo großen König haben!

Phrhyus tritt auf.

Semiramis. Bas ift biefes,

Phrnrus? Sprich!

Phrnrus.

Ich weiß nicht, Herrinn;

Denn ber Larm von biefen Stimmen Führte mich allein zu bir.

Semiramis.

Endlich nun will ich es wiffen.

(will gebn.)

Lyfias tritt auf.

Lyfias.

Warte noch, halt' ein, verweile! Denn beschleunigt' ich bie Schritte, herrinn, bir bie hand zu fuffen Roch vor Ninyas, beinem Prinzen, So geschah es nur, um Runde Dieses Borfalls dir zu bringen. Semiramis. Sprich, obwohl ich, es zu hören, Richt bedarf, um es zu wissen. Lufias.

Dag bein Gobn nach Babulon Sollte kommen, ward burch Lucius Mir verfundet; und geborfam Gilt' er alsobald von binnen. Als wir an bie Sauptstadt famen, Ließ die Rugbrud' ohne Sinbern. Sebend bies bein Gbenbilb. Uns den Kluß hinüber gieben. Minnas lentte feinen Weg Bum Palafte, froh empfinbend. Welch ein Glud es fen, ju nahn Deinen Ruben an fo wicht'gem Tage, ba bein Selbenarm Deinen ftolgen Reind befiegte. Seine Schönheit wußt' ibm fo Alle Bergen zu gewinnen, Daß fein Gingelner es fagte, Sondern All' einstimmig ichrieen . . .

Einer (hinter der Scene). Nicht foll uns ein Weib beherrichen; Denn erschuf sie auch der himmel Mannhaft, ift sie nicht vom alten Königsblute der Affprer. Bolf (hinter ber Scene). Lebe Ningas, unser König! Lebe hoch ber Sohn bes Rinus!

Semiramis (zu Liffas).
Schweige, schweige, fag' es nicht,
Denn schon sagt's mir biese Stimme!
Und muß ich es zweimal hören,
Hab' ich's zweimal zu empfinden.

(Die Thuren öffnen sich, man erblickt eine Menge Bolls.) Undankbares Ungeheuer, Du Gespenst, das aus so vielen Köpfen sich zusammenballt, Jeder Kopf mit eignem Sinne! Also jest, da ich so eben Ginen Sieg für dich erringe, Fällt dir ein, ich sen ein Weib, Und vergisses du mein Wirken?

Molf.

Ja! ein Mann fen unfer König!

Giner.

Da wir alt genug ihn finden, Um zu herrichen, ift es unrecht Das Du herrichest; benn mit nichten Stammst bu aus bem hocherlauchten Blut ber Kön'ge von Uffprien.

Semiramis. Es ift mahr; bod, von ben Göttern Steigt mein lautrer Urfprung nieber. — Lycas, auf! für biefe Kühnheit Wird bein Muth mir Rach' erringen. Lncas.

Wohl ist dir bekannt, wie tren Und rechtschaffen ich dir diene. Aber ist der Prinz, o herrinn! Weines Königs Sohn gewißlich, Sein das Recht, für ihn das Bolk: Wer vermögte hier zu zwingen?

Phrnxus. Ich vermag's. Für beinen Namen Geh' ich in den Kampf; denn immer Bähl' ich, dein Bafall zu fenn.

Semiramis.
Dank, o Phrnrus, beinem Willen!
Lycas wird einst sehn, wie viel
Er an meiner Gunst verlieret.
(Fast hatt' ich's gesagt; boch nicht (bei Seite)
Es zu sagen, ist mir wichtig.)
Aber bleibe nur; benn heilsam
If es, in so großen Dingen
Rath zu wechseln und am Pöbel
Hatte Strafe zu vollziehen,
Alls er wohl von mir erwartet,
Wenn auch nicht, als er verdienet.

(zum Bolf)

Leib, geformt aus folder Menge, Die, aufrührisch- und verzwiftet, Ginzig aus bem lofen Wechfel

Teber Zeit fich Rahrung ziehet! Bobl befannt ift bir mein Duth. Der gar leicht bich founte amingen Unter's Soch ber Unterwerfung, Unter meines Schwerbtes Rlinge. Aber an euch Allen nehm' ich Rest mit befferem Beginnen Beffre Rache; und bie fen, Daß, weil ihr mich nicht verbienet, Ihr mich nun verliert. Bon beut an Leg' ich bie Regierung nieber, Gurer Burbe mich entichlagenb. Guerm Schute mich entziehenb. Meine Wittwenschaft, bis jest Nicht bewahrt um euretwillen, Bon beut an bewahr' ich fie. Drum foll ber geheimfte Wintel Diefes Schloffes von beut an Mir junt Grabgewolbe bienen, Bo binein der Sonne Strabl Dring' auch nicht burch eine Rige. Rein Mann ichaue mehr mein Untlit; Und in dies Befet - fo will ich -Sen mein Sohn, weil er es ift, Der zuerft mit Ginbegriffne. Also laffet weber ibn. Noch wen fonft, in meine Rimmer. Saget ibm, in feine Sand Leg' ich Rron' und Scepter nieber.

Schaffen mög' er seinen Boltern Run die Luft, sie zu regieren, Bis sie mich vermissen werben. Denn nur dies allein empfind' ich Schmerzhaft, daß er mir so gleicht; Weil Bergessen nun mich nimmer Kann aus ihrer Bruft vertreiben.

Phrnrus.

Königinn . .

Semiramis.
'Richts foll mich hindern.
Lucas.

Ueberlege . .

Semiramis.
Schweiget ihr!
Lysias.

Wolle nur . .

Semiramis. Nichts weiter will ich.

Bleibe, Bolk, nun ohne mich.
Niemand folge meinen Schritten!
Laßt mich; einen König habt ihr,
Diesem folget. — (bei Seite) Basilisken
Brennen mir im Auge, Nattern
, Nagen wild an meinem Junern!
Ich ohn' Herrschaft? But zerreißt mich!
Ohne Thron? Den Sinn verlier' ich!
Aletna bin ich, Glut gebärend;
Feuerberg, ausathmend Blige! (ab.)

Lnfias.

Welch Empfinden höchster Ehtgier! Phrnrus.

Welch ein wurdiges Gupfinden! Lncas.

Welch ein thörichter, unzeit'ger Ginfall! — Jest, vor allen Dingen, Lyfias, fprich, wo blieb ber Prinz, Als bu tamft?

Lyfias. Ich wollt's berichten; Doch mich ließ Semiramis

Nicht ausreden. Phryxus. Jego sprich denn! Lysias.

Dem Palast sich nähernd, sah er Jenen hohen Obelisten,
Jenen neu gebauten Atlas,
Neu erschaffenen Olympus,
Das geweihte Mausoleum,
So des Ninus Usche birget.
Welch ein Tempel dieses sen,
Fragt' er; und da ihm berichtet
Ward, es sen das hohe Grabmal
Seines Baters, sprach er dieses:
"Gruß dir, treuer Hort des besten
Konigs, welcher je hienieden
Herrschte, hätte Liebe nicht

Seines Ramens Glang verfinftert! Gruß bir! und nicht foll man fagen, Dag, jum erftenmal erblicend Deinen Afchenkrug, ich nicht Bab ein Mertmal meiner Liebe. Nicht bie reichgeschmudte Schwelle Des Palaftes ichauen will ich. Ghe nicht bie Welt hier fchaue, Daß die erfte Schwelle bies ift, Die ich, bantbar fur mein Dafenn, Sab' in Babnion befdritten, In der tiefften Demuth ehrend Dies fein Biel als mein Beginnen." Dann, vom Ros gestiegen, trat er In bes Mausoleums Innres, Und bem Marmor, ber bes Tobten Maal ift, bes Lebend'gen Bilbnis, Rugt' er ehrfurchtevoll die Sand, Robernd von den Tempelprieftern. Das fie opferten; und noch Beilt er jest bei'm Doferdienfte, Welche fromme Sandlung wohl Muf bes Bolts Gemuth am tiefften Wirken mag. Ich will ihn suchen Und ihm fagen, wie fehr biefer Jubel feine Mutter franfte, Daß er, porbereitet, ftille Ihren Unmuth. Schenft, o Gotter, Mitleid feinem Disaefchice! (will gehn.)

#### Mitraa.

Bater! Herr! Auf diese Weise Gehst du fort? Und, mich erblidend, Willst du, dir die hand zu kuffen, Richt einmal mir Zeit bewill'gen? Lysias.

Schilt nicht meine Lieb', o Tochter! Denn die staunenswürdigen Dinge, Die hier vorgehn, reißen hin All mein Denken, all mein Sinnen. Lncas.

(ab.)

Zwar icheint Babylon, erichrect Durch Gefdrei, Bermirrung, 3mifte, Schone Livia, feinen Namen In Erfüllung beut zu bringen: Doch ein Beifer fprad, am meiften Bleichen hierin Tod und Liebe, Dag bei beiben Ort und Beit Und Werson tein Borrecht finden. Und fo, ba bie Neuigkeiten, Die bier Alles beut verwirren. Mir Gelegenheit verschaffen, Guch ju fprechen: fagt mir, bitt' ich, Wann ich foll fo gludlich fenn, Mir burch Liebe zu verbienen Jene Glorie, die ich hoffe, Jenes But, nach bem ich ringe? Livia.

Lycas, wohl ift euch bewußt,

Wie mein herz euch schaft, erwiebernd Gure Treu'; boch geben barf ich Die Gelegenheit euch nimmer, Die ihr meint. Die Königinn Ift Gebietrinn meines Willens; Bon ber Königinn verlangt mich.

Lncas. Bleibt mir boch ein hoffnungefchimmer!

Phrnrus.
Ich, o göttliche Aftraa!
Da mir keine Hoffnung schimmert,
Frage nicht euch, wann ich glücklich
Werbe senn; vielmehr nur dieses
Frag' ich euch, wann nicht unglücklich?
Denn nicht eure Gunst erbitt' ich,
Um geliebt zu senn; mir g'nügt,
Nicht verabscheut mich zu wissen.

. Afträa.

Spat, o Phrnyus! benn in mir Ift dies sprobe Nichterwiedern Gabe der Natur, und schwerlich Könnt ihr jemals es bezwingen.

Phryrus. Ich bin so baran gewöhnt, Und so, als das eure, lieb' ich's, Das mit ihm ich selbst das Gut, Unerreichbar mir, nicht misse. Trompetenftos. Stimmen (hinter ber Scene). Lebe Ringas, unfer König! Lebe hoch ber Sohn bes Rinus! Livia.

Schon in größrer Nah' erschallen Jene Stimmen, Kunde bringend, Daß ber junge Fürst sich nahet. So verlaßt benn bieses Zimmer Beibe nun.

Lycas.

Bu meinem Schmerz Scheib' ich jest von euerm Lichte. Bbrurus (au Afraa).

Dhne Schmerz icheid' ich bom euern, Denn ich weiß, mein Geben liebt ihr. Aftrag.

Nicht geht, wer so viel Berbruß Da läßt, daß man ihn erblickte. Ohrnrus.

Gludlich bennoch leb' auch ich, Denn ich leibe.

Afträa.

Bahnt' ich irgend,

Daß euch mein Berschmähn behagte: Auch nicht mein Berschmähn empfingt ihr. Livia.

Mit Gott, Lycas!

Lycas.

Er befdus' euch!

Phryrus, las uns gehn; benn schicklich Ift es, bas wir Beibe kussen Unsers Fürsten Sand.

Phrnrus.

Ich richte

Sanz mich nach Semiramis. Und beshalb, bevor ich wise, Ob dies sie verdrießen kann, Werd' ich nicht ihn sehn.

Lycas.

Doch ficher

Ift er unser Fürft.

Phryrus.

Und fie

Unfre Fürstinn, ber ich biene.

Lyćas.

Ich benn werd' ihn fehn. Phrnrus.

Und Ich

Seinem Anblid mich entziehen

(Beibe ab.)

Livia.

Bis wann, reizende Afraa, Denkt bein ftolges Gerz ber Liebe, Unerkenntlich, ben Tribut Zu verweigern?

Afträa.

Db ich fliehe

Diefen Phryrus: glaube nicht,

Daß mein Serz für sanfte Triebe Unempfänglich sen. Wohl weiß ich, Was die Lieb' ift; und, bericht' ich Dir die Wahrheit: mein Gedanke Ift viel stolzer, hochgesinnter.

Bie?

Uftraa.

Ich bin bes Lyfias Tochter, Und mit Ninnas, unferm Pringen, Muferzogen.

(Mufif.)

Livia.

Ich verftebe,

Ob Musit gleich beine Stimme Plöblich unterbrach.

Afträa.

Sier harret

All mein Denten und Empfinden, Liebethöricht, feines herrn.

(Beibe ab.)

Borbof bes Walaftes.

Erompetenfios. Ninya8 tritt auf, von großem Gefolge begleitet. An dem Thore, das in den Palaft führt, fleht Lidor angefettet; Chato neben ihm.

Mile.

Lebe hoch der Gohn des Rinus!

Minnas.

Diefes Sauchgen, Diefen Beifall Rann ich (Beug' ift mir ber Simmel) Rum Berbruffe meiner Mutter Nicht anhören und nicht bill'gen.

Giner.

Du bift unfer Ronig, bu Sang allein follft uns regieren.

Ninnas. Da ich Gine Sohnesvflicht Sab' im Tempel bort verrichtet, Last mich, meiner Mutter bantbar, Much die andern nun vollbringen.

Chato (für fich). Minnas mar, als Rind, ber Mutter Lange nicht fo gleichend, find' ich. Dies Beficht und jenes, wer nicht Sprache, gang biefelben find es?

Minnas (ben Libor erblidenb). Saltet ein! Nicht weiter geht! Welchen Sammer hier erblid' ich, Da ich kaum des Königsschlosses Erften Marmorftein befchritten?

Chato (wie oben). Sie ift's felbft, als Mann gefleibet, Dber mein Berftand verliert fich. Minnas (au Libor).

Menich, fag' an, wer bift bu?

#### Libor.

herr,

Gine Tollheit bes Gefchides, Gine Narrheit ber Fortuna, Gine Schredniß ber Gestirne, Und ber menschlichen Gewalt Gin lebend'ges Warnungsbildniß. Chato (wie oben).

Wie ein Gi bem anbern? Rein! Gier gleichen sich nicht immer; Denn zwei Pfennig tosten jene, Und mit funf bezahlt man biefe. Ringas.

Welch Bergehn bracht' hieher bich? Libor.

Fügung meines Miggeschickes. Ningas.

Ift benn Mißgeschick Bergehn? Libor.

Bohl Bergehn, und fein geringes. Rinnas.

Sag' mir, wer bu bift! Libor.

Libor,

Lydiens Rönig einft; und biefe Runde, welche bidf o Fürft! Un der herrschaft Schwelle findet, Diene dir, daß du bemerkeft, Rlug, verftändig und vorsichtig, Wie vom einen fonell jum anbern Meußerften bas Glud fich fdwinget.

Minnas.

Bift bu's, welcher Babylon Mit Belagrung wollt' umzingeln?

Libor.

Ja, Herr; und bu und bein Bater Sind es, die mich angetrieben.

Ninnas.

Dies verfteh' ich nicht, und mag nicht Es verftehn; boch tief ergriffen Rubl' ich mich von beinem Schicksal. Und mir icheint, fo ben Befiegten Bu behandeln, felbft unwürdig. . Test bich ju befrei'n, wehrt biefer Ameifel, ob bu mehr verschuldet, Als daß du befiegt geblieben. Aber mar' es auch, Libor: Bei bem Gotterchor im Simmel Schwör' ich bir, ich will um nichts Unbres meine tonigliche Mutter anflehn, jur Belohnung, Das ich auf ein Reich verzichte, Mls um bies, bas bir bie Freiheit, Die bu hatteft, fen verlieben.

Libor.

Wie ein hund bin ich gefettet, Wie ein hund werf' ich mich nieber, Schmeichelnd beine Fuße fuffend, Demuthevoll und hochft verpflichtet.

(Man löset die Rette vom Pfosten bes Thores; Libor

geht ab.) Chato.

Richt nur Gine Wohlthat, zwei Thut ihr, wenn ihr fort ihn schiedet; Denn nicht leben, trinten, effen, Schlafen kann ich, seit ich Diesen huten muß.

> Ninnas. Wer bift benn bu? Chato.

Chato, ber mit euch ju fpielen Pflegte, ba ihr noch ein Rinb wart. Rinnas.

Ich erkannte bich nicht wieder.

Chato.

Gi, ich auch nicht, benn ihr gleichet Jego weit mehr, als vor Diefem, Gurer Mutter; 's ift ihr ganges Angeficht, wie ausgeschnitten.

Minyas.

Sprich, wie bift du benn fo alt Und so arm?

Chato.

Gi nun, ich biene. Rinnas.

Sicher will ich bein gebenfen.

Chato.

Und wenn ich mich beffer finde, Will ich fagen: fo, wie oft Ecufel sich einander glichen, Sleichen nun auch Engel sich.

(ab.)

# Phrygus und Lycas treten auf.

Phryrus (bei Seite). Konnt' ich dennoch nicht von hinnen Aus dem Schloß, bevor hier Alle Sehn, daß ich zurück mich ziehe Aus Berdruß ob diesem Jubel! Lncas.

Während du, o unbesiegter Fürst! dich nahest den Gemächern Unstrer Königinn, erbitt' ich Wir die hohe Hand zum Ausse. (Er tniet.)

Lnfias.

Reinem, herr, bankt bein Affprien Mehr und größere Triumphe, Als dem Lycas.

Ninnas.

Längft gepriefen Warb en'r Name mir; es freut mich, Euch zu schau'n von Angesichte.

Lncas.

Den Bafallen ichauet ihr, Der zumeift municht euch zu bienen. Minnas.

Stehet auf! Auch einen Bruber Sabt ihr?

Lycas.

Ja, herr; Phryrus ift es.

Minnas.

Und warum, fo fern fich haltend, Rabet er mir nicht?

Phryrus. Ich fnice

Demuthevoll zu euern Rugen.

Minnas.

Sehr gemach und spat geschieht es; Und vielleicht gewahrt ihr einst, Daß ich, wenn nicht Alles wissend, Alles doch gar wohl bemerke, Dies bemerk und Jenes bill'ge.

Lycas.

Weßhalb . . .

Ningas. Ich sprach nicht mit Euch. Phryrus.

herr, ich wollte . . .

Minnas.

Gut icon, Phrnrus.

Bo ift meiner Mutter Wohnung?

## Mftraa und Livia treten auf.

Mftraa.

Diefes, herr, find ihre Zimmer; Und an ihrer Schwelle, froh Guch entgegen eilend, will ich Kuffen eure hand.

(Gie Iniet.)

Minnas.

Steht auf,

Denn mein Arm foll euch umschlingen. Wiffen follt ihr, daß tein Trennen Je mich zum Bergessen bringet, Und baß, hocherfreut, ich komme Euch zu sehen, treu und liebend. Altraa.

Bohl verbient es meine Treue, Doch Berschwiegenheit ift wichtig.

Minyas.

Jest hinein zu meiner Mutter!

(will gebn.)

Livia.

herr, fie hat uns angewiesen, Jebem, und wenn Ihr es waret, hier ben Gingang zu verbieten. Ringas.

Satt' ein Andrer, ale ein Weib, Diefes Wort an mich gerichtet, Würb' ich andere ihm entgegnen.

h

Euch genüget zu erwiedern, Daß berlei Befehle gelten Wohl für Alle, doch für mich nicht. Lufias.

Belche Rlugheit!

- Lycas. Welche Weisheit!

Livia.

Welcher Ernft!

Aftraa.

Und welcher Schimmer! (Aue ab, bis auf Lycas und Phrypus.) Lycas.

Warum, Phrnrus, wollt'st bu übel Gegen bich ben König stimmen? Phrnrus.

Ronig ift er nicht, benn noch Herrscht Semiramis.

Lucas.

Und immer

Strebft bu wiber mich in Allem? Obrnrus.

Strebteft bu nicht mir zuwider, That' ich's nicht. Und bann, wenn 3ch Jest ben Ninyas übel ftimmte Gegen mich, fo that'ft bu Gleiches Mit Semiramis.

Lycas. . 3d richte

Mich nach ber Partei bes Rechts; Denn des Königs Sohn ift Ninyas.

Phryrus.

Ich nach ber Partei bes Gluds; Denn Semiramis, fie ift es,

Die gur Roniginn fich machte.

Lncas.

Unfre Wege find verschieden, Doch am Ende wirft bu febn . . .

Phryrus.

**33349** 

Lncas.

Der meine fen ber richt'ge, Denn es zeigt auf seiner Seite Sich bas Recht.

Phrnrus.

Sinnlos Beginnen!

Dein das Recht und mein das Glud, Und bich nicht beneiben will ich.

# Zweiter Aufzug.

Plat vor bem toniglichen Schloffe.

Epcas mit einer Fahne in ber hand, von vielem Bolf umringt. Im Borgrunde Phryxus und Flavius. Paufen und Trompeten.

Lycas.

Soret, horet, hort, Bafallen! Rinnas lebt, und herricht im Reiche. Alles ruf': Er lebe!

Bolf.

Lebe

Em'ges Alter, em'ge Beiten!

(Wusiff. Lucas pflanzt die Fahne auf und geht ab; das Wolf zieht ihm nach. Phrhrus und Flavius bleiben allein.)

Phryrus.

Leb' er benn, bamit ich fterbe! Flavius.

herr, und bu, auf biefe Weise, Un bem Tage, ben ber Abel Und das Bolf so herrlich feiern, Fehlst allein in der Berfammlung Und verfäumst die Huld'gungsweihe? Whrnrus.

Flavius, ja; benn biese Stimmen, Die so herrlich und so schmeichelnd Künden, Ningas solle leben, Künden, Phryrus soll' erbleichen. Sind sie auch für Alle Stimmen Hoher Wonne, Lust und Feier, Sind sie Stimmen nur für mich Tiesen Kummers, Grams und Leibens. Flavius.

Aber welch Greigniß, herr, Kann so schmerzlich bich ergreifen? Phrnrus.

Sore benn, was sich begeben, Da du fern von hier verweiltest: Ninnas kam nach Babylon; Und da seine Jugendreize Alle Herzen ihm gewannen — War Naturdrang dieser Eifer, Ober angeerbte Dienstpflicht, Ober (was mir wahrer scheinet) Neu'rungssücht'ge, blindverworrne Lust des Bolks an Festlichkeiten — Kurz, er hörte seinen Namen Wiederholt auf allen Seiten Vom entzückten Bolk; und balb Drang bies ungeftume Chreien Bur Monarchinn, bie ergrimmte, Daß man, mahrend fo glorreicher Berrichaft, nicht als ihren Cobn. Conbern ihr jur Comach, ihn preife, Und zumal an einem Tage, Da fie einen Gieg bem Reiche Schenfte, blut'ger, als bes Guphrat Stolze Rlut ibn je gefeiert. Sie nun, um fich gang ju rachen, Bon fo großer Comach beleidigt, Dief verlegt von foldem Schimpf Und von blindem Born verleitet, Sagte fich ber Berrichaft los. Laut erflarend, fie ertheile Billig Diabem und Scepter Ihrem Sohn. Wie fehr vergreift fich, Ber Entichluffe wicht'aer Urt Gilia faßt! Denn ficher bleibt es, Das, wer fich geschwind' entschließet, Much geschwinde Reu' erleibet. Ich nun, überzeugt, bies Alles Werbe nicht mehr Wirfung leiften, Als ein Wort, gefagt burch Rufall, Dbne Rlugbeit und im Gifer, Dachte ftanbhaft ju beharren In dem treuen Diensterweisen, Das ich ftets geubt, wohl glaubenb. Rimmer werb' ihr Stolg, ihr eitler

Ehraeis fabig fenn, bem Bolf Madzugeben, und, nicht weilenb Bu bestrafen ben Tumult. Werbe fie entichloffnen Beiftes Alles überftehn, und Ich Sang in ihrer Onabe bleiben. Mann fie fabe, bas nur Ich Ihrem Cohn bie Pflicht geweigert. Doch in beiben Schluffen, Rlavius, Satt' ich mich geirret leiber; Denn auch fie beharrte ftanbhaft In bem Groll, auf folche Beife. Das fie bes gewalt'gen Baues Meuberftes Bemach zur einz'gen Wohnung fich ermählt' und 'bort Thur und Kenfter ließ verfeilen, Und feit jenem Zag fo ftrengen Wittwenlebens fich befleißigt, Dag bie Conne faum, und biefe Rur mit Dube, ju ihr einbringt. Gine nur von ibren Frauen Darf bort, um ihr Dienft zu leiften, Mus und eingebn, und ibr Untlis Schauet, außer biefer, Reine. Und felbst ba ibr Sohn sich nabte, Seine Pflicht ihr zu erzeigen, Sprach fie ibn. bas Ungeficht Bang verhüllt von ichwargen Schleiern; Und jum Reichen, ihr fen's lieb,

Das er herrichen moge, reichte Sie ihm Rron' und Scepter, Rinus, Ihres Gatten, Erbgeschmeibe, Und erlaubt' ibm, mit fo vielen Deffentlichen Reftlichkeiten, Bie heut Babnion fie anftellt, Seinen Rronungstag ju feiern. Db es fie bereits verbrießt. Beiß ich nicht; boch hier erscheinet Rlar genug, welch bittern Sohn Seinem Stolz ein Menich bereitet. Der, an Unbern fich ju rachen, Rache nimmt am eignen Fleische. Ich nun, öffentlich erflart Rur Cemiramis, vermeinenb, Gin gewalt'ger Burgerfrieg Werbe Babnion erareifen. Rugte nicht bie Sand bem Ninnas, Dber that's, bem Amange weichenb. Als er kam nach Babulon, Beigt' er fich, belehrt von meinem Wiberftand, auf mich ergurnt; Und fo ftellet zwischen Beibe Mich mein Schickfal, das ich nun, Um in ihrer Bunft zu bleiben, Seine Bunft verlor, inbeg Die, fo ich verbunden, weichet, Der, ben ich beleidigt, herrschet. Diefer Stand ber Dina' erbeischet.

Daß ich jest, da Bolt und Abel Sand ihm tüßt und Suld'gung leiftet, Da mein Bruder selbst für ihn Un des Mausoleums Eintritt Aufgepflanzt die Königsfahne, Seine Gegenwart vermeide. Denn dies frohe Jauchzen ist Meines Glücks Leichenfeier, Wann es, vielfach wiederholt, Tönet mit verworrnem Schreien . . .

(Trompetenfloß.)

Stimmen (hinter ber Scene).

Lebe Ninyas!

Bolt (hinter ber Scene).

Minnas lebe

Em'ges Alter, em'ge Zeiten! Rlavius.

Schon geenbet ift bas ganze Festgepränge.

Phryrus.

Wohl beweist es

Dies ungahlige Gefolge, Das ibn zum Balaft bealeitet.

Flavius.

herr, wenn mir verstattet ift, Ginen Rath bir zu ertheilen: Richt entferne bich vom Ronig; Mische bich in's Bolf; laß seinen Unmuth wirfen, aber nicht Selbst beeil' ihn. Und wahrscheinlich, Wenn er sieht, bu warft bis jest Seiner Mutter treu und eigen, Kann er nicht umbin zu benten, Du wirst ihm es auch seyn.

Phryxus.

Freilich

Würde dieser Grund, o Flavius! Auf ein kräftiges und weises herz einwirken; aber nicht Auf das seine, das, verweichlicht, Ohne Kraft, aus allen Dingen Furcht und Argwohn sich bereitet. Aber dennoch ist dein Rath Der Befolgung werth; und weil er Jest sich naht mit großer Menge, Will ich, daß er bei den Seinen Mich erblicke.

Dinhas, Lyfias, Lhcas, Gefolge, Bolf. Erompeten.

Alle.

Ninyas lebe Ew'ges Alter! ew'ge Zeiten! Ninyas. Freunde, Bettern und Basallen! Bolf und Abel, treu und einig, Deren ungehoffter Beisall, Deren seltner Liebeseiser Immerbar mit Stols und Achtuna

Wird mein dankbar Berg begeistern: Da nunmehr Cemiramis, Gur' und meine Berrinn, beifchet, Dag ich euch beherrich', unb, mehr Mus Geborfam, als aus eignem Trieb, mich mit bem Lorbeer fcmude, Bunfcht' ich, Allen gu beweisen Meinen Dant, und abzutragen Tene Schulb, bie ich bem Reiche Bu entrichten bab'. Und begbalb, Bis Belegenheit fich zeiget, All' euch zu beaunst'aen. will ich Co beginnen, bag ericheine, Welch Bergnugen mir es ichafft, Bunft und Gnade ju verleihen. Gin Beriprechen, bas ich gab, Muß zuerft ich ohne Weilen Test vollziehn; benn über Alles Ift des Worts Erfüllung beilig. Bon ber ungerechten Rette, Die Liboren brudt, befreiet Ihn alsbald, und ungefeffelt, Last ibn gleich por mir ericbeinen. Enfias.

herr, wohl ift es mild und ebel, Daß bu Mitleib ihm beweisest; Doch nicht gieb ble Freiheit ihm Unbedingt. Bebente reiflich, Er sen wohl ein macht'ger Gegner; Und, eh bu fie ihm ertheileft, Schließe ben Bertrag mir ihm, Daß er dir Gehorsam leiste Und Lehnspflicht, wie beinem Bater.

Minnas.

Lyfias, immer rathst bu weislich Mir zum Besten, und gern mögt' ich Auch bas Beste stets ergreifen. Drum, für biesen Rath, bein Alter, Deine Weisheit sonder Gleichen, Mach' ich bich zum Oberrichter Und Statthalter meines Reiches.

Lysias.

Las für folche Gnad' und Ghre Dir bie Fuße tuffen!

Ninnas. Reine

Solche leere Danksaung!
Größern Lohn verdient ein Weiser.
Auf dem Meere meines Glückes
Sen in's kunft'ge du der Leiter
Dieses Schiffes; benn mit dir
Wandelt sich der Sturm in heitre. —
Lucas!

Lucas.

Herr?

Minnas.

Bu Land und Meere

Sen heerführer meiner Streiter.

Lncas.

Deine flegbegludten Fuße Ruff ich für fo unvergleichlich Große Suld. Doch gonne, herr, Die Erlaubniß mir, nicht Beibes Anzunehmen.

> Ninyas. In das Undant? Lucas.

Nein, Herr; boch bebent' einstweilen Dies: mein Bruder Phryrus ist Udmiral des Reichs; und feindlich Bar's, nahm' ich für mich ein Amt, Das dein Machtspruch ihm entreißet.

Minyas.

Lohnen wird Semiramis Deinem Bruder; und kein weitres Amt bedarf ja, wer ein folches Bei der Königinn bekleidet.

Phrnrus. Herr, daß du fo treu mich fleheft Ihrer Majestät, beweisen Sollt' es dir, dem sen ich treu, Dem ich dien'; und dies gereichet Zum Berdienst mehr, als zur Schuld. Ninnas.

Sut schon! — (3u Lycas) Nimm, was ich verleihe; Unrecht ift's, wenn du, bem Phryxus Au Gefallen, mich beleibigst. Lncas.

Bohl, ich nehm' es, hoher herr, Daß es meinem Bruder bleibe, Benn's bei mir bleibt; benn als Pfand Nur betracht' ich's, bis bein Eifer Sich gestillt.

> Phrnrus (bei Seite). Wie fcnell, o himmel,

Muß ich ftrenge Rach' erleiben! Erfter Solbat.

Sober herr, ich bin ber Krieger, Der bei beinem hiererscheinen Dich zuerft zum Konig ausrief, Diese hoheit bir bereitend, Die bu ewig mögft genießen.

Ninnas.

Wohl! ich will, befoldungsweife, Auf die Steuern und Tribute Uscalons, die bei'm unzeit'gen Tobe Menons heimgefallen, Dir ein halb Talent verleihen.

Erfter Solbat.

Ew'gen Dant bir!

Phrnrus. Diefe Steuern

hat Semiramis - verzeihe! Mir geschenft.

Rinnas. Und biefem Rrieger Ich; benn meinen Beiftand heifchet Der, fo mir gebient, wenn fie, Belcher bu gebient, bir beiftebt.

herr, ben Stifter eines Aufruhrs, Selbst zu beinen Gunften sen es, Ehre nicht; benn biefes heißt, Anbre zum Berbrechen reigen. Rinnas.

Früher folltet ihr's bemerten, Denn nun ift die Gnad' ertheilet. Lufias

Dennoch, herr, wirft bu Erlaubnis Bur Abanbrung nicht mir weigern.

## Libor und Chato treten auf.

Libor.

Lebe, leb', erlauchter Fürft,
In bem grünen Frühlingsscheine
Deiner wonniglichen Jugend,
Ohne daß des Winters eif'ge
Sand es wag' auch nur die schlechtste
Ihrer Blüthen abzustreifen!
Sen der Sonne gleich, dem schonen
Stern des Morgens, der vom weichen
Flammenbett, ein himmelsphönir,
Seiner eignen Asch entsteiget. (Er fniet.)

Muf, erhebe bich, Libor,

Um in meinen Arm zu eilen; Denn vergüten will ich bir Meiner Mutter Graufamfeiten Jest burch meine Gunft. Libor.

Genügenb

Sind mir beiner Gulb Beweife, Um felbst für bas überftandne Leib bem himmel Dank zu weihen.

Minnas.

Zwar die Freiheit bot ich dir, Doch bevor ich sie ertheile, Muß ich mit dir unterhandeln. Drum follst du Bersprechung leisten, Daß du, ohne mein Belieben, Nicht von diesem Orte scheidest, Obwohl frei von jenen Banden.

Was hilft, frei zu senn ber einen, Fesselst du mich, Herr, durch andre, Die weit schwerer zu zerreißen? Wer den Gbeln seiner Kette Frei macht, ihrer nicht befreiet Dieser ihn, vielmehr er fesselt Stärker noch; denn ohne Zweisel Weicht die Kette der Verpflichtung Keinem Hammer, keiner Feile.

Muchtig fagteft bu mir geftern,

Daß von beinem blut'gen Streite Mit Semiramis ich selbst Und mein Bater Anlaß sepen; Und barüber, wünsch' ich nun, Wagst du bessres Licht verbreiten.

Libor.

Willig, herr, werb' ich es thun.

Minnas.

Rein, nicht jest, Libor, erheisch' ich Die Erzählung; bei mehr Zeit Und bei weniger Begleitern Will ich's hören. Morgen wird Lysias euch Sehör ertheilen. Und für jest, damit kein Murren Mich zu schelten sich erdreiste, Das ich Einen Augenblick Trug die Kron' auf meiner Scheitel, Ohne sie, als mein Besisthum, Meiner Mutter darzureichen, Will ich mich zu ihr verfügen. Denn wofern sie auch mir weigert, Sie zu sehn, that ich genug, Mich vor ihren Thüren zeigenb.

Chato.

Diesem langen greisen Saare, Beil es lang und weil es greis ift, Gönn' ein Wort mit dir zu sprechen, Ehe du von hinnen eilest. Ningas. Spric, was willt bu? Gerne bor' ich.

Chato.

Deine Mutter, herr, und meine Königinn befahl Liboren. Auf bas ftrengste meinem Eifer; Denn wofern ich los ihn ließe Bon ber Kette, von bem Seile, Sollt' ich selber gleich baran, Als ihr alter Bullenbeißer. Du besiehlst mir, ihn zu lösen; Und beshalb um eine kleine Quittung bitt' ich.

Ninyas. Aber was Fürchtest du, wenn Ich es heische?

Daß ihr wieder mal zu herrschen Ginfällt (benn auf Alles, sen es Unvernünftig, sen's vernünftig, Setht sie ihren Ropf zuweilen)
Und dann spricht: her den Gefangnen!
Wenn nun du ihn mir entreißest, Werd' ich ihn nicht herthun können;
Und dann trifft mich ohne Zweisel
Das verwünschte jus Cujonis,
Welches heißt: Gleiches um Gleiches!
Und anketten läßt sie mich.

Chato.

Minnas.

Belch Gewirr von Albernheiten! Chato.

herr, ein Greis, wenn noch so albern, Stedt voll von Erfahrenheiten. Beffer kenn' ich sie, als du; Denn Du kennst sie nur wie einer, Den sie trug im Leib', und Ich, Als trug' ich sie selbst im Leibe. Ginen Loslassungsbefehl Gieb mir.

Minnas.

Der Befehl benn sen es, Das man Unweisung auf hundert Thaler Renten bir ertheile. (ab mit Gefolge.)
Ebato.

hunderttausend Jahre follft du In der ew'gen Glorie bleiben, Doch erft, großer König, zwei Schwiegermutter, Ein' um Eine, Ueberleben; Anwartschaft Auf Unfterblichteit kann's heißen. Sagt mir boch, herr Lystas, wer Macht benn solche Rentenscheine?

Melbet euch bei ben Beamten. Chato.

Bist Ihr fie mir nachzuweisen, herr Libor?

(ab.)

Die Tochter ber Luft.

Libor.

Wie wollet ihr, Daß ich wiffe von bergleichen?

(ab.)

Chato.

Macht Ihr nicht, herr Firus, folde Aumeilnud?

Phrnrus.

Fort, Poffenreißer! Chato.

Ihr, herr Lycas?

Lycas. . Ginfaltspinsel,

Pad' bid!

Chato.

Bas find bas für Streiche! Aber was verwunde, ich mich? Sofbelohnung gleicht bein beil'gen Jubelablaß, nicht gewinnbar Done fcredliches Rafteien.

(ab.)

Lucas. Da wir jest allein geblieben, Phroxus, mogen beine Leiben Run aus meinem Glude Troft Und Grleichtrung fich bereiten: Recht fo wie die beiben Pflangen, Deren jebe, nach bem Meinen Unfrer Landbewohner, Gift ift,

Aber bie, vereinigt beibe,
So sich mäß'gen, daß sie dann
Sind die fraftigsten Arzneien.
Bist du traurig, bin ich froh;
Bist du im Berlust, so zeigt sich,
Daß ich im Gewinne bin.
Laß den Unterschied uns theisen
Zwischen uns; und daß kein Leid,
Keine Lust, uns zu entzweien
Sen im Stande, mischen wir
Weine Lust zu deinem Leide.
Dein Amt hab' ich; doch mehr dein
War es nie, denn . . .

Phryrus.

Spare weislich

Deinen Troft; benn einen Andern Tröften wollen, heißt, anzeigen Daß er leibet; und kein Leid Spur' ich jest in meinem Geiste. Nicht, daß du dich gludlich nennest, Nicht, daß ich ungludlich scheine, Wird jemals bewirken können, Daß mein Stolz, dem Glude weichend, Lust bei jenem, Schmerz bei biesem Auch nur in Geberben zeige. Nein, ich bin des Krieges Sohn; Und Gelegenheit verleihen Wird der Krieg, um diesem Rinnas Darzuthun, mein blut'ges Gisen Sen ein Blit von folcher Kraft Daß er auch in Lorbeern einschlägt; Und vielleicht könnt' er einmal Drohen dem auf seiner Scheitel.

Lncas.

Schweige, schweige, Phrnrus! Sprich nicht Aus ein Wort, so widerstreitend Deinem Blute, beinem Abel, Deiner Burd' und beinem Eide. Rinnas ift rechtmäßiger Fürst Bon Uffprien; Treu' ihm leisten Wußt du um so mehr, je mehr Er dich krankt.

Phrnxus. Auf manche Weise Lycas, läßt sich das berechnen. Lncas.

Dich verblendet Jornes Gifer; Und ich will nicht, daß, leichtsinnig. Mit durch Wiberspruch gereizter Ungeduld, du noch einmal Das zu sagen bich erbreistest. Bruder bin ich bir und Freund; Leben, Ehre, Gut — was mein ist, Das ist bein. So lang' ich selbst Glüdlich bin, sollst du nicht meinen, Du senst unglüdlich; benn mehr, Als mir selbst, bin ich bir eigen. Dies ist zu verstehn, so lange Du auf wurd'gem Bege schreitest. Aber straucheln beine Fuße, So wie beine Jung' ausschweifet: Richt bein Bruber, nicht bein Freund Bin ich bann. Drum achte weislich Darauf nun, auch bieses Schwerdt Sen ein Blis, ber nichts vermeibet; Und wohl konnt' es sich einmal Auch am eignen Blut vergreifen.

(ab.)

Phryrus.

Wer bes Gludes Born nicht fürchtet, Diefer foll, verlangft bu, beine Drohung fürchten? Dein! ich will. Db bu gleich mir Sturg verbeißeft, Suchen bie Belegenheit Um Affprien zu beweifen, Dag ich fühle meine Rranfung, Das ich gucht'ge ben Beleib'ger. herricht nicht immer noch in Bactra Die Emporung? Dorthin eilen Will ich nun, und bann, als Sausdieb, Ariea aufregen biefem Reiche. Das nicht Schutwehr hat, weil nicht Mehr Cemiramis es leitet. Rur fie und für mich bie Baffen Nehm' ich; und bald foll ber eitle Jungling ichau'n, nicht zu verachten Cen'n Bafallen meines Bleichen.

Laut antworten wird ber Ruf, Der vielzungig flugelreiche, Benn der Wind neugierig fraget, Ber von Ninnas ftolger Scheitel Riß herab die Krone . . .

Flora ericheint an einem Fenfter bes Palafics.

Flora.

Phryrus!

Phryrus. Bas vernehm' ich? Bie? So eilig Schon verbreitet es der Ruf, Richt erwartend das Ereigniß? Klora.

Phrnrus!

Phryrus. Noch einmal vernehm' ich Meinen Namen. Niemand zeigt sich. Ift's ein Wahn ber Phantasie? Klora.

Romm heran auf biefe Seite. Phrnrus.

Salb geöffnet ift ein Fenfter. In der Frauenwohnung, scheint es, Und von dort ward ich gerufen. — Sage mir, wer du auch seveft, Was du wills!

Flora. Send ihr allein? Phrnrus.

Sicher; benn Gefellschaft leiftet Riemand bem gestürzten Günftling.

Flora (wirft ihm einen Brief zu). Rehmt; und biene zum Bescheibe, Daß ihr thut was man verlangt. Doch erfahren barf es Keiner, Denn es gilt um Ghr' und Leben.

(Sie entfernt fich vom Fenfter.)

Phrnrus.

Biebt's ein Rathfel, biefem gleichenb? Ich fah nichts, als eine Sand, Die, fich brangend burch bas Gifen Der Bergittrung, biefen Brief Mir herabmarf. Ber ber Schreiber Sen, ich weiß nicht; benn mein Stern Aft im Lieben mir fo feindlich, Wie in allen Bludegeschäfften. Mch! Uftraa fann's beweifen, Die ich, fo verabicheut, ftets Angebetet. Sprich, bu leichtes Siegel, bem ein thoricht Rutrau'n Uebergab fo manch Bebeimnis, Sich verlaffend auf ein Schloß, Das fo leicht ift zu befeit'gen: Beffen bift bu? - Obne Ramen Ift ber Brief, und alfo fcbreibt er: "Gine Frau, von Roth umgeben, Benig ibrem Sterne bantenb.

(lief't)

Um in meinen Arm zu eilen; Denn verguten will ich bir Meiner Mutter Grausamkeiten Jest burch meine Gunft. Libor.

Genügend Sind mir beiner hulb Beweife, Um felbft für bas überftandne Leid bem himmel Dank zu weihen. Rinnas.

Zwar die Freiheit bot ich dir, Doch bevor ich sie ertheile, Muß ich mit dir unterhandeln. Drum sollst du Bersprechung leisten, Daß du, ohne mein Belieben, Nicht von diesem Orte scheidest, Obwohl frei von jenen Banden. Libor.

Was hilft, frei zu senn ber einen, Fesselst du mich, Herr, durch andre, Die weit schwerer zu zerreißen? Wer den Gbeln seiner Kette Frei macht, ihrer nicht befreiet Dieser ihn, vielmehr er fesselt Stärker noch; denn ohne Zweisel Weicht die Kette der Verpflichtung Keinem hammer, keiner Feile.

Bluchtig fagteft bu mir geftern,

Daß von beinem blut'gen Streite Mit Semiramis ich felbst Und mein Bater Anlaß seyen; Und barüber, wünsch' ich nun, Wagst du bessres Licht verbreiten.

Libor.

Willig, herr, werb' ich es thun.

Minpas.

Rein, nicht jest, Libor, erheisch' ich Die Erzählung; bei mehr Zeit Und bei weniger Begleitern Will ich's hören. Morgen wird Lysias ench Sehör ertheilen. Und für jest, damit kein Murren Mich zu schelten sich erdreiste, Daß ich Einen Augenblick Trug die Kron' auf meiner Scheitel, Ohne sie, als mein Besisthum, Meiner Mutter darzureichen, Will ich mich zu ihr verfügen. Denn wofern sie auch mir weigert, Sie zu sehn, that ich genug, Mich vor ihren Thüren zeigend.

Chato.

Diefem langen greifen Saare, Beil es lang und weil es greis ift, Gonn' ein Wort mit dir zu fprechen, Ehe du von hinnen eileft. Minnas.

Sprich, was willft bu? Berne bor' ich.

Chato.

Deine Mutter, herr, und meine Königinn befahl Liboren Auf bas ftrengste meinem Eifer; Denn wofern ich los ihn ließe Bon ber Kette, von bem Seile, Solli' ich selber gleich baran, Als ihr alter Bullenbeißer. Du besiehlst mir, ihn zu lösen; Und beshalb um eine kleine Quittung bitt' ich.

Minnas.

Aber was

Fürchteft bu, wenn Ich es beische?

Chato.

Daß ihr wieder mal zu herrschen Ginfällt (benn auf Alles, sen es Unvernünftig, sen's vernünftig, Setzt sie ihren Ropf zuweilen)
Und bann spricht: her ben Gefangnen! Wenn nun du ihn mir entreißest, Werd' ich ihn nicht herthun können; Und bann trifft mich ohne Zweisel Das verwünschte jus Cujonis, Welches heißt: Sleiches um Gleiches! Und anketten läßt sie mich.

Minnas.

Welch Gewirr von Albernheiten!

Chato.

herr, ein Greis, wenn noch so albern, Stedt voll von Erfahrenheiten. Beffer kenn' ich sie, als du; Denn Du kennst sie nur wie einer, Den sie trug im Leib', und Ich, Als trug' ich sie selbst im Leibe. Ginen Loslassungsbefehl Gieb mir.

Minnas.

Der Befehl benn sen es, Das man Unweisung auf hundert Thaler Renten bir ertheile. (ab mit Gefolge.)

Chato.

Sunderttausend Jahre follft du In der ew'gen Glorie bleiben, Doch erft, großer König, zwei Schwiegermütter, Gin' um Gine, Ueberleben; Anwartschaft Auf Unsterblichkeit kann's heißen. Sagt mir doch, herr Lystas, wer Macht benn solche Rentenscheine?

Melbet euch bei ben Beamten. Chato.

Wift Ihr fie mir nachzuweisen, herr Libor?

(ab.)

Libor.

Wie wollet ihr, Daß ich wife von bergleichen?

(ab.)

Chato.

Macht Ihr nicht, herr Firus, folche Anweisung?

Phryrus.

Fort, Poffenreißer!

Chato.

Ihr, herr Lycas?

Lycas.

· Ginfaltspinfel,

Pad' bich!

Chato.

Was sind das für Streiche!

Aber was verwundr' ich mich? Hofbelohnung gleicht bein heil'gen Jubelablaß, nicht gewinnbar Obne schreckliches Kafteien.

(ab.)

Lncas.

Da wir jest allein geblieben, Phryrus, mögen beine Leiben Nun aus meinem Glude Troft Und Erleichtrung sich bereiten: Recht so wie die beiben Pflanzen, Deren jebe, nach dem Meinen Unfrer Landbewohner, Gift ift, Aber bie, vereinigt beibe, So sich mäß'gen, baß sie bann Sind bie frästigsten Arzneien. Bist du traurig, bin ich froh; Bist du im Berlust, so zeigt sich, Daß ich im Gewinne bin. Laß den Unterschied und theisen Zwischen und; und daß fein Leib, Keine Lust, und zu entzweien Sen im Stande, mischen wir Meine Lust zu deinem Leide. Dein Amt hab' ich; doch mehr dein War es nie, denn . . .

Phryrus.

Epare weislich Deinen Troft; benn einen Andern Tröften wollen, heißt, anzeigen Daß er leibet; und fein Leid Spür' ich jest in meinem Geiste. Nicht, daß du dich glüdlich nennest, Nicht, daß ich unglüdlich schene, Wird jemals bewirfen können, Daß mein Stolz, dem Glüde weichend, Lust bei jenem, Schmerz bei diesem Auch nur in Geberden zeige. Nein, ich bin des Krieges Sohn; Und Gelegenheit verleiben Wird der Krieg, um diesem Ringas Darzuthun, mein blut'ges Eisen

Sen ein Blis von folder Kraft Daß er auch in Lorbeern einschlägt; Und vielleicht könnt' er einmal Drohen bem auf seiner Scheitel.

Ancas.

Schweige, schweige, Phrnrus! Sprich nicht Aus ein Wort, so widerstreitend Deinem Blute, beinem Abel, Deiner Burd' und beinem Eide. Ringas ift rechtmäßiger Fürst Bon Uffprien; Treu' ihm leisten Mußt du um so mehr, je mehr Er bich frankt.

Phrnxus. Auf manche Weise Lycas, läßt sich bas berechnen. Lycas.

Dich verblendet Jornes Gifer; Und ich will nicht, daß, leichtsinnig, Mit durch Wiberspruch gereizter Ungeduld, du noch einmal Das zu sagen bich erdreistest. Bruder bin ich bir und Freund; Leben, Ghre, Gut — was mein ift, Das ist bein. So lang' ich selbst Glüdlich bin, sollst du nicht meinen, Du senst unglücklich; benn mehr, Als mir selbst, bin ich bir eigen. Dies ist zu verstehn, so lange Du auf wurd'gem Bege ichreiteft. Aber ftraucheln beine Fuße, So wie beine Jung' ausschweifet: Richt bein Bruber, nicht bein Freund Bin ich bann. Drum achte weislich Darauf nun, auch bieses Schwerdt Sen ein Blis, ber nichts vermeibet; Und wohl konnt' es sich einmal Auch am eignen Blut vergreifen.

(ab.)

Phrnrus.

Wer bes Bludes Born nicht fürchtet, Diefer foll, verlanaft bu, beine Drobung fürchten? Nein! ich will, Db bu gleich mir Sturg verheißeft, Suchen bie Belegenheit Um Affprien zu beweifen, Das ich fühle meine Rrantung, Dag ich jucht'ge ben Beleib'ger. herricht nicht immer noch in Bactra Die Emporung? Dorthin eilen Will ich nun, und bann, als Sausdieb. Arieg aufregen biefem Reiche, Das nicht Schuswehr hat, weil nicht Mebr Cemiramis es leitet. Rur fie und fur mich bie Baffen Debm' ich; und bald foll ber eitle Rungling ichau'n, nicht zu verachten Cen'n Bafallen meines Bleichen.

Laut antworten wird ber Ruf, Der vielzungig flügelreiche, Benn der Wind neugierig fraget, Ber von Rinnas ftolger Scheitel Riß herab die Krone

Flora ericeint an einem Fenfier bes Palafies.

Flora.

Phryrus!

Phryrus.

Was vernehm' ich? Wie? So eilig Schon verbreitet es der Ruf, Richt erwartend das Ereigniß? Klora.

Phryrus!

Phrnrus.

Noch einmal vernehm' ich Meinen Namen. Riemand zeigt sich. Ist's ein Wahn ber Phantasie? Klora.

Romm heran auf biefe Seite. Phrnrus.

Salb geöffnet ist ein Fenster In der Frauenwohnung, scheint es, Und von dort ward ich gerufen. — Sage mir, wer du auch senest, Was du wills!

> Flora. Send ihr allein?

Phrnrus.

Sicher; benn Gefellichaft leiftet Riemand bem gestürzten Gunftling.

Flora (wirft ihm einen Brief zu). Nehmt; und biene zum Bescheibe, Daß ihr thut was man verlangt. Doch erfahren barf es Keiner, Denn es gilt um Ghr' und Leben.

(Sie entfernt fich vom Fenfter.)

Phryrus.

Biebt's ein Rathfel, biefem gleichend? Ich fah nichts, als eine Sand, Die, fich brangent burch bas Gifen Der Bergittrung, Diesen Brief Mir herabwarf. Ber ber Schreiber Sen, ich weiß nicht; benn mein Stern Ift im Lieben mir fo feindlich. Wie in allen Bludsgeschäfften. Md! Aftraa fann's beweifen, Die ich, fo verabicheut, ftets Angebetet. Sprich, bu leichtes Siegel, bem ein thoricht Butrau'n Uebergab fo manch Bebeimnis. Sich verlaffend auf ein Schloß. Das fo leicht ift zu befeit'gen: Weffen bift bu? - Ohne Ramen Ift ber Brief, und alfo fcbreibt er: "Gine Frau, von Noth umgeben, Benig ihrem Sterne bantenb,

(lief't)

Bill euch anvertrau'n, nicht ichwantenb, Ramen, Ghre, Stand und Leben; Und vertrauend euerm Muth, Will fie euch bei Nacht erwarten. Rommt, euch fteht die Thur jum Garten Offen. Bleibt in Gottes Sut!" -Bas zu thun in diefem Birrmarr Unerhörter Geltfamteiten? Belde Frag'! Ift nicht Beleid'gung Meines Muthes icon der Zweifel? Bar' es möglich, mich ber Schuld Und Berbindlichfeit zu weigern, Die ein Weib mir auflegt, fagend, Daß sie meinem edeln Gifer Leben, Gbr' und Stand vertraue? Bobl! heut Racht werd' ich erscheinen; Denn weiß ich auch nicht, wer's ift, Weiß ich boch, baß fie ein Weib ift Und in meinen Schut fich flüchtet; B'nua, bamit ich gegenfeitig Bage Leben, Ghr' und Stand. Sat boch bie Matur ben Beibern Sold ein Gnabenrecht auf alle Unfre Sandlungen ertheilet, Dag, auch ehe wir fie lieben, Bir Beborfam muffen leiften.

Bimmer im toniglichen Balafie. Aftraa und Livia treten auf.

Mfräa.

Da bie Königinn (weh mir!) Nicht ben König angenommen, Und er wird hieher nun kommen, Bann er wiederkehrt von ihr, So verweil' in biefem Zimmer, Beste Livia, während ich Wit ihm reden will.

Livia.

Auf mich

Dich verlaffen fannft bu immer. Uftraa.

Daß mit ihm nicht irgend einer Mich erblicke, ruf' uns zu Wenn man kommt.

Minhas tritt auf.

Minnas.

Aftraa, Du?

Afträa.

Größres Glud erhoffe teiner, Dem bas feltne Seil geschab, Dir zu Fugen fich zu legen. Rinnas.

Livia, feh' ich, ift jugegen; Darf ich por ihr fprechen?

Mftraa.

Ja.

Minnas.

Eh' ich noch hieher gegangen,
Schönste, wußt' ich schon gewiß,
Daß ich bei Semiramis
Keinen Zutritt würd' erlangen;
Dennoch nahm ich gerne jeden
Anlaß wahr, hieher zu gehn,
Mehr, um bich, mein Glüd! zu sehn,
Als, um bort mit ihr zu reben.
Doch was seh' ich? heut, ba eben
Mir beginnt bes Glüdes Dauer,
Sind die Zeichen beiner Trauer
Glüdwunsch mir zum frohern Leben?
Wie? Du weinst, ba dir bewußt,
Ich sen glüdlich?

Afträa.

Bohl erklaren .
Läßt sich's; benn es giebt ja Jahren, Wie bes Leibes, so ber Luft.
Beibe hab' ich gleicher Zeit;
Denn bet' ich bich an als meinen König und Geliebten — weinen Muß ich, wie vor Luft, vor Leib.
Bor Luft, weil bes Siegs Trophäe Dich umstrahlt mit hellstem Glanz;
Und vor Leid, weil ich so ganz Unwerth, bein zu fenn, mich sebe.

So, ba Freud' und Kummer taugen Bu bes Gluds und Ungluds Bunbe, Geb' ich Gludwunfc mit bem Dunbe, Geb' ich Beileib mit ben Augen.

Ronnt' es unbekannt bir fenn, Minnas. Das ich Pring und Grbe war Bon Affgrien?

Aftrãa.

Doch ein Gleichniß tret' hier ein: Mein, fürwahr; Reinem, Berr, ift unbekannt, Daß fein Freund, fein Bruber, enblich Duffe fterben unabwendlich; Aber Reinen übermannt Runftigen Berluftes Rummer So im Boraus, daß die Thränen Ihm entflurgen, eh' er Jenen Fallen fieht in Tobesschlummer, Beil er wirklich erft alsbann Ihn verliert. Und fo, ob nimmer Mir verborgen war ber Schimmer Deiner Rrone, bacht' ich bran Nicht im Boraus fo für mich, Bie ich jest es mir geftanben; Denn heut ift ber Fall vorhanden, Und erft heut verlier' ich bich. Ninnas.

Bahr ift, was ich nicht verhehle:

Zwar bes Tobes Ruh' entrafft Uns bes Lebens That und Kraft, Aber nicht das Senn der Seele. Seel' in mir ist meine Liebe; Folglich, ob in höh're Sphäre Sie auch jest erhoben wäre, Nendert nicht sie ihre Triebe. Und so, da ich mich geschworen Hab' auf ewig zu dem Deinen, Sollst du heut mich nicht beweinen, Weil du heut mich nicht beweinen, Weile du heut mich nicht verloren. Weine nicht, mein Glück, mein Leben! Siehe, wie dein Schmerz mich drückt.

Schwerlich, herr, daß es dir gludt, Meine Traurigkeit zu heben. Denn fo thöricht bin ich nicht, Um nicht deutlich zu erkennen, Diefer Tag — er muß uns trennen. Rinyas.

Doch weghalb?

Aftraa. Es wehrt bie Bflicht.

Gin Berhaltniß einzugehen Bei fo großer Ungleichheit.

Minnas.

Lieb' ift Gott; und nicht fo weit Bon einander, baucht mir, stehen Die Bafallinn ebeln Blutes Und ber Fürst voll heißer Triebe. Und wenn schüchtern meine Liebe Jest noch ansteht, freies Muthes Sich zu zeigen vor ber Welt, Ist's, um zu entgehn ber Rüge, Daß ich Neues Neuem füge. Fest ist meine Wahl gestellt; Doch gieb Zeit, daß ich gestalte Meine Herrschaft, und verkenne Nicht die Glut, in der ich brenne, Nicht die Treu', an der ich halte. Schauen sollst du dann sofort, Daß ich bin auf ewig dein; Denn dein Chgemahl zu senn, Geb' ich jest dir Hand und Wort.

Aftra (fnieenb). Und ich, knieenb, bir ergeben Wie in Ehrfurcht so in Liebe, Rehm' aus dankerfülltem Triebe Beibes an mit Seel' und Leben.

Rinnas (fle aufhebenb). Bas beginnft bu?

Aftraa.

Diese Stelle,

herr, ift meiner Wonne Thron.

Livia.

Lyfias, herr, und Lycas — ichon Rahn fich Beibe biefer Schwelle.

Mftraa.

Um ben Argwohn abzuleiten, Ift Entfernung nothig mir.

Ninnas.

Seh; ich will mit Livia hier Eine Taufchung auch bereiten. Glauben machen foll mein Trug, Diefe fen's, bei ber ich weilte.

(Affråa ab.)

Livia.

Daß ich bich ju warnen eilte, herr, war bies bir nicht genug? Willst bu noch, baß in Berbacht Deine Grausamteit mich bringe, Schulblos, über solche Dinge, Woran nimmer ich gebacht?

Rinn as (ihre Sand ergreifenb). Bleibe, fonft trifft bich Berberben.

Livia.

Laf die Sand mir los, o herr! Dent' . . .

Minnas. Unnöthiges Gefperr!

Ehffas und Chcas treten auf.

Lycas (bei Geite). Ift bies Schauen ober Sterben? Lyfias.

Serr!

Lycas (bei Seite). D Racht, die mich umfängt! Ninnas.

Bas giebt's?

Lusias.

Lycas, herr, und ich

Rommen . .

Encas (bei Geite).

Wer fab jemals fich

So jur Giferfucht gedrangt?

Dich zu suchen; wicht'ge Runbe Birb fo eben uns gesanbt.

Minpas.

Livia's Schönheit und Berftand Unterhielt mich biese Stunde. Sie erzählt mir im Bertrauen Bon der großen Traurigkeit Meiner Mutter, deren Leid Ihr verwehrt, selbst mich zu schauen. — Welche Kund' ist eingegangen?

Lusias.

Bas fich jugetragen, Bird bir Lycas beffer fagen; Denn Er hat ben Brief empfangen. Lncas.

herr, ein Bot' aus Lydien brachte Mir die Nachricht, daß Iran, Sohn Liborus, rud' heran Mit gewalt'gem Heer, und trachte Seinen Bater zu befrei'n; Und die ungeheure Wenge Bandl' in dichtes Stadtgedränge Wenschenleere Wüftenei'n.

Minnas.

Was für ein Entschluß zu faffen In so äußerster Gefahr? Wär's nicht gut, aus der Gewahr Ihn freiwillig zu entlassen?

Lnfias.

Riemals, Gerr, zu keiner Zeit, War es mehr, als jest, dir noth, Ihn zu halten. So bedroht, Finden wir der Sicherheit Bestes Pfand in seinem Leben. Rinnas.

Freilich; boch vor Kriegsgefahren : Mogt' ich gern Affprien wahren.

Lnfias.

Nur mußt bu's nicht kund ihm geben; Denn die Furcht verlangt Tribut Zwar von allen Menschenfeelen: Doch es gilt, sie zu verhehlen, Und so macht's der wahre Muth. Rinnas.

Folgt mir Beibe, benn es foll Die Bestimmung von euch Beiben

Ueber ben Beschluß entscheiben. - Coone Livia, lebe wohl!

(Minnas und Enfias ab.)

Lncas.

harrt der König auch: ein Wort Erst mit dir! Denn Eifersucht It so frech, daß sie sofort, Sie, des Meeres Bastardfrucht, Plaß sich schafft an jedem Ort. Livia.

Nun, fo las mich, ohne Beilen, Eh bu bie Beschulbigung Aussprichft, bir Bescheib ertheilen; Das ber Klag' Erlebigung Mag ber Klag' entgegen eilen.

Lncas.

Wird Erlebigung erkannt,
Wenn fo fest die Klage stand,
Daß sie keine kann erhalten?
Deine Schönheit, dein Berstand
Haben hier ja unterhalten
Unsern König. hier sah Ich,
Daß du ihm die Sand geliehn,
Die, so falsch und freventlich,
Schlange war aus Schnee für ihn,
Rinia.

Was zur Klage bich bewegt, Läugnen kann ich's freilich nicht; Doch Bergrößrungsbrillen trägt Stets bie Giferfucht, und pflegt Go gu taufchen bas Beficht.

Lncas.

Rann es fenn, daß, was ich febe, Täuschung ift?

Livia.

Richt tann es fenn?

Lycas.

Rein, bas ich's nie eingestebe!

Livia.

Run, gestehst bu bas nicht ein, Sag' ich nicht . . .

Lycas. Was?

Livia.

Daß Aftrae

Und der König längst sich lieben, Daß sie hier beisammen blieben; Daß sie, ihren Bater sehend, Floh, und daß Ich, widerstehend, Dient' als Deckung ihren Trieben. hierauf, da ich bich erkannt, Der mit Lysias hier erschien, Wolt' ich flüchten, doch ich send Mich gehemmt; bes Königs hand Wehrte meinem Fuß zu fliehn. Dies ist Wahrheit; wenn so gar

Richts mein Reiz hier ausgerichtet, Mache Diefes boch dir flar . . .

Lncas.

Bas?

Livia.

Das Wahrheit ich berichtet, Wenn fie auch unglüdlich war.

Lycas.

Wohl ungludlich ift fie bann, Weil ich nicht ber Wahrheit traue. Doch bies Gine fag' mir an, Ob für sichrer gelten kann Was ich hör', als was ich schaue. Jenes sah, bies hört' ich hier; Also barf ich mir erlauben, Der Erfahrung nur zu glauben.

Livia.

Die Erlaubniß geb' ich bir.

Lycas.

Rein, o nein! ich will sie rauben. Auf den Rönig will ich sehen, Alls ein Luchs der Eifersucht, Blick, Geberd' und Wort erspähen; Und erkenn' ich, daß Afträen heimfällt seiner Liebe Frucht: Dann wird enden meine Pein. Dies nur kann mir hülfe bringen; Denn baut Eifersucht fich ein,

Läßt fie muhfam fich bezwingen, Weichenb nur bem Augenschein.

Livia.

Mit Bergnügen stimm' ich bei, Daß Aftraens Liebewerben Tiegel biefer Wahrheit sen.

Lncas.

D wie wird fie leicht und frei Meinen Glauben fich erwerben! Lipia.

Befhalb?

Lycas.

Weil auf fie ich bauen Muß mein Leben; weil ich febe Daß mein Glud ift, fie zu schauen; Beil ich fie zu suchen gebe, Mit bem Borfat, ihr zu trauen.

(Beibe ab.)

Shloggarten. Racht.

Flora und Phrhrus treten auf.

Flora.

Tritt leif' auf!

Phrnrus.

Raum wird erfannt,

Bei fo bunkler Nacht, auch nur Meiner Schritte ftumme Spur Auf ben Blumen, in bem Sanb Diefer Garten; benn zerschlagen In Partei'n hat sich mein Blut: In ber Brust herrscht aller Muth, In ben Füßen alles Zagen.

Flora.

Beiche nicht von meinen Tritten.

Phryrus.

Seit ich bis zum Garten kam,
Seit mich auf sein Umkreis nahm,
Seit ich folgte beinen Schritten,
Sind wir weiten Weg gegangen;
Und mein ungeduldig herz
Halt nicht länger aus den Schmerz
Bon so peinlichem Berlangen.
Zum Jahrhundert behnt die Qual
Jeden Augenblick; nicht wolle,
Daß ich des Berliebten Rolle,
Herrinn, spielen soll zweimal.
Sprich, bist du's, die hier herein
Wich bestellte, die mir da
Jenes Brieflein zuwarf?

Flora.

Ja.

Phryrus. Bift du's, die mich rufet? Flora.

Mein.

Phryrus.

Nun, so sage mir, wer's ist, Und las länger nicht mich warten. Flora.

Phrnrus, bleib' allein im Garten; Du erfahrft's in furger Frift.

(ab.)

Phrnrus.

Grauenvolle Dunkelbeit! Du, ber Furcht, ber Angft, ber Trauer Rinftre Mutter, beren Chauer Schreden geuat und banges Leib: Sage mir, wohin, vermeffen, Meine Thorheit mich gebracht; Und ich will, bu finftre Dacht, Die im Schlummer und Bergeffen Thront, dir einen Tempel bauen Mus bes Sasvis ichwarzem Stein. Und bir von Copressen weibn Den Altar, auf bem man ichauen Soll bein Bilbniß aus Achat, Das des Mondes zitternd Kunkeln. Bieberftrablend von dem bunteln Stein, jur eing'gen Lampe bat; Den Altar, wo, dir ju Ghren Dargebracht nach heil'gem Brauch, Sich bas Opfer nur mit Rauch, Ohne Flamme, wird verzehren. Drum, wofern bu mit Bebulb

Mein Gelübb' haft angenommen, Bis die Opfer selber kommen, So verkunde mir in hulb, Wo ich bin. Wer rufet mich? Welches Weib harrt meiner hier?

Semiramis tritt auf, in Trauerfielbung und verschleiert, in ber Band ein Licht.

Semiramis.

Ich, o Phryrus, fag' es bir. Phryrus.

Alfo fprecht: wer ift es?

Semitamis (fic entfoleiernd).

Sø.

Phryrus.

Wohl ein andrer Zweifel mag Mir bereiten andre Plage; Denn ba ich die Nacht befrage, Giebt die Antwort mir der Tag. Ihr fend's, die nach mir gesandt? Semiramis.

Ja; ben Brief habt ihr von mir. Phryxus.

Doch weshalb benn sagtet ihr, Daß ihr Leben, Ehr' und Stand, Unvertrauet meiner Wehre, Als ein Weib, von Noth umgeben? Semiramis.

Beil mir Gbre, Stand und Leben

Nicht find Leben, Stand, noch Ehre. Guch vertrau' ich, in Betrachtung, Daß nur ihr mir treu und acht Send ergeben.

> Phrnrus. Ihr habt Recht.

Bas begehrt ihr?

Semiramis.

Gebt wohl Achtung;

Ich . . . boch eh' ich euch ben Rif Meines tuhnen Bau's enthülle, Sagt mir, ob bes Muthes Fülle Ihr genug habt, um . . .

Phryrus.

Gewiß!

Semiramis.

Doch wie konnt ihr folcher Gabe Rühmen euch, eh' mein Geheiß Ihr vernommen?

> Phrnrus. Weil ich weiß,

Daß ich Muth zu Allem habe.

Gemiramis.

Und ihr gebt mir jest eu'r Wort? Wbrnrus.

herrinn, ja.

Semiramis. Ohn' erft zu fragen,

Wozu?

Phrnrus.

Ja; benn bies will fagen, Alles fag' ich zu fofort. Trop ber Ungewißheit, schwöre Ich zu thun, was ihr begehrt; Und bin ich's zu wissen werth, Rebet!

> Semiramis. Hört mich an! Phrprus.

> > 3d hore.

Semiramis.

Ich, Ninus Weib und Wittme, bin bes weiten Uffpriens herrinn.

Phrnrus. Nie werd' ich's bestreiten. Semiramis.

Der Ruf ergählte leiber, Daß ich ben Tob ihm gab.

Phryrus.

Frech find bie Deiber.

Semiramis.

Es fam, aus biefem Grunde, Libor nach Babylon.

Phryrus.

Des hab' ich Runde.

Semiramis.

Er fagt', ich raube, grausam und verwegen, Die Krone meinem Sohn.

Phrnrus.

Ich war jugegen.

Semiramis.

Ich ließ fogleich ihn tommen.

Phrhrus.

Er tam, ich weiß; nur weiter, unbeflommen! Semiramis.

Im Treffen ward Libor von mir gefchlagen. Phenrus.

Das fagt bein Ramm, bu brauchft es nicht zu fagen. Semiramis.

Siegreich nach Saufe tehrend,

Fand ich . . .

Phryrus.

Den Abel und ben Pobel gahrend. Gemiramis.

Den Namen Rinnas bort' ich tings erschallen.

Phryrus.

Mir baucht, noch jest hor' ich ihn wieberhallen. Semiramis.

Befrantt burch folches Treiben . . .

Whrnrus.

Ich weiß; ber Schmerz wird unvergeffen bleiben. Bis bieber ift bein Unglud mir im Rlaren.

Gemiramis.

So hore nun, was du noch nicht erfahren! Wenn diefes Gerg, das mir ben Bufen behnet, Die ganze Welt für sich zu enge wähnet: Wie, glaubst du, daß ein schnob' Gemach, für meine

Lebend'ge Leich' ein fcmales Grab, ihm fcheine? Ich, Phrnrus, langft bereuend, Daß ich mich fo, bem eignen Leben brauend, Beracht an biefem Bergen, Leb' - ift bies Leben - in Bergweiflungichmergen. Dich angftet biefe Rube, Die Ginfamteit wird mir jur Todestrube; Das Duntel macht mich trauria. Die Stille ichlägt mich nieber, Der Fried' ift mir guwiber, Die Debe wird mir ichauria; Dies Schweigen enblich veinigt mich fo lange, Bis es mich brangt zum graufen Abgrundsbange. Ich faffe mich nicht mehr; mit neuem Streiten Bill ich bervor nun aus mir felber fchreiten. Doch wenn ich mich erflare Mit offnem Muth, fo fchab' ich meiner Ehre Durch Bruch bes Wortes, bas ich gab, bem Throne Entfagend jungft, und fet' auf's Spiel bie Rrone, Ralls mit Danieren, meinem boben Ginne Biel ju gering, ich Burgerfrieg beginne. Drum, Phrnrus, ftatt ber Baffen, Soll mir die Lift ein fichrer Mittel ichaffen. Doch eh' ich biefer Lift bir Rund' ertheile, Bebiete beinem Staunen, fonber Beile, Auf fremden Alügeln rasch empor au bringen, Wenn ausgerupft ihm find bie eignen Schwingen; Denn fühnlich jest muß zu vereintem Schweben Mit meinem Wort bein Staunen fich erbeben.

Mein Bilb tann Minnas heißen; Drum unter feinen Bugen an mich reißen Will ich bie Rron', und, schonend nicht des Schwachen. Bur Diebinn mich bon meinem Glude machen. Bu biefem 3wed verschafft' ich mir feit Tagen Bemanber, wie er felbit fie pflegt gu tragen, Damit fein Umftand, war' er auch geringe, Berichiedenheit in unfer Meubres bringe. Bu biefem 3wed, in jenen oben Bimmern, Bo Seufgerwimmern folgt auf Seufgerwimmern, Bersucht' ich mich, mit schmäblichem Berachten Der eiteln Weibertrachten. In Mannertracht ju geben, Um nicht burch Meubeit mich gestört au feben. Sier biefe tiefe Trauer, Sie konnt' es leicht bir fagen noch genauer; Denn fie ift Seuchlerinn und bedt bie Rulle Der Gitelfeit mit unscheinbarer Sulle. Bu biefem Zwed auch, Alles wohl erwogen, Sab' ich fo ftrenge mich gurudigezogen, Um im Boraus ben Bortheil au erringen. Daß Reiner burf' in meine Wohnung bringen. Du fennft bie Lift; bie Beife nun erfahre. Das ich jugleich bir Alles offenbare: Ich will mit Diebesbanben Ihm Kron' und Scepter, wie gefagt, entwenden; Und biefer Schluffel, glaube, Schafft mir ben Bugang ju fo wicht'gem Raube. Im gangen Schloß giebt's nimmer

Gin fo verboranes Rimmer. Dag er's nicht öffne, fein Gemach por allen. Gin heimlich Trepplein wird (benn jedes Ballen Der Furcht ift überwunden, Seit ich ber That Gebanten hab' empfunden) Den Gintritt mir gestatten In fein Gemach; und wann bie fillen Schatten Sein Leben in bes Schlummers Racht begraben, Werd' ich dem schwachen Anaben Bar leicht ben Mund verbinden Mit meinem Schleier, und fobann, im Blinben, Un einen Ort ibn führen. Bo nie fein Aug' ein Lichtstrahl foll berühren; Und Ich, ftatt meines Cohnes, Bleib', als erlogner Mann, Berr feines Thrones. Mur Gine Schwierigfeit fann's babei geben, Die, bag er rufe; boch auch fie ju beben, It leicht. Schon fucht' ich mit bebacht'gem Sorgen Ihm einen Rerter aus, fo tief verborgen, Dag, mag er noch fo laut um Gulfe fammern. Rein menschlich Ohr ihn hort in jenen Rammern. Bu foldem großen Werfe Bau' ich, junachft bem Schlaf, auf beine Starte, Weil ich's unmoglich finde, Daß ich, allein, ber That mich unterwinde. Wahr ift es, mehr hat Lucas mir zu banken. Als bu; allein mir ichwinden die Gebanten Bei feinem Trugbeginnen, Und ber Berftand felbft fdwindet mir von hinnen.

Da ich nun bich erblide Getreuer mir in meinem Misgeschide, So will ich dir vertrauen, Auf dich, o Phryrus! Trost und Hoffnung dauen. Ein Weib von Noth umgeden Bin ich; denn ohne Thron bleibt mir kein Leben. Mein Stand war auf dem Throne, Und ich din sonder Stand, wenn sonder Arone. Die Gerrschaft war mir Ehre; Nicht Ehre hab' ich, wenn ich sie entbehre. Drum, ganz dir hingegeben, Will ich dir anvertrau'n Stand, Ehr' und Leben.

Bot ich, bei'm erften Abnen Bon beines Beiftes toniglichen Planen, Richt aleich bir mein Beriprechen. Bar's, herrinn, um bich nicht zu unterbrechen In folder Bunder Fülle, Da jedes Wort bob einer Tauschung Sulle. Dein bin, bein war ich immer, Und beine Babl bient meinem Stola jum Schimmer; Durch Thaten will ich ftreben, Die meiner wurdig. Antwort bir an geben. Da nun die Racht hinfällig finft bernieber, In duntles Lailach bullend ibre Blieber, Und gahnend, fcaubernd, rings ben Grbengauen Die erfte Probe giebt bon ihrem Brauen: Lag jum Bemach und bringen Des Ronigs, nicht, um etwas zu pollbringen.

Bielmehr, nur um zu sehen, In welcher Ordnung seine Leute stehen, Daß man dem großen Werte Bereit' ein Wo, und Wie, und Wann.

Semiramis.

Ich merke;

Und dir die Antwort reichen Soll dieses Lichts Auslöschung, als ein Zeichen, Wie sehr mein blinder Wahnsinn vor dem Funkeln Des Lichts sich scheut, und wirken will im Dunkeln. (Sie löscht das Licht aus.)

Jest komm mir zur Begleitung, 3ch helfe bir.

Phrnrus. Gern folg' ich beiner Leitung. — (bei Seite)

Das Glud ichust meine Sache, Der himmel legt in meine Sand die Rache.

Semiramis.

Romm, fürchte nichts. Und wenn auch biefes Bagen Mir nicht gelingt, so g'nugt mir, daß fie fagen, Ich hab's gewagt. Zum höchsten Staunen werbe So kubner That Entwurf ber ganzen Erbe!

(Beibe ab.)

Borgemach bes Ronigs, fcmach erleuchtet. Im Sintergrunde ift bie Sauptthur; eine Rebenthur an jeber Seite; die zur Rechten führt in das Cabinet des Ronigs und hat einen zurüdgeschlagenen Borhang.

Enfias und Chato fommen burd bie Bauptibur.

Lysias.

Wie kommt Ihr an biesen Ort, Um bie Beit?

Chato.

In Umteenothen.

Lyfias.

habt ihr euer Amt nicht braufen Bei ben Jägern und ben Förftern? Chato.

Freilich.

Lnfias.

Und wie führt es jest Euch, um bie Beit, in bes Ronigs Bobnaemacher?

Chato.

herr, vernehmt mich;

Ich erwiedr' euch furz und förmlich: Ift es nicht mein Amt, die hunde Kuttern?

Lufias.

But; wie aber tonnte

Dies verbunden fenn mit euerm hierhereingehn?

Chato.

Ihr follt's boren.

Ninnas schenkt mir hundert Thaler; Aber Niemand will die noth'ge Anweisung mir schreiben. Steht's nun So damit, ist dies ein Postchen, Das der König selbst mir gab: Muß ich hier nicht senn personlich, Um ihm Rechnung abzulegen Jedesmal daß er's gebote?

Lnsias.

Was für Albernheit! Bei'm Leben Des Monarchen . . .

## Lycas fommt aus bem Cabinet.

Lucas.

Beld Betofe?

Lyfias.

Diefer Bauer, diefer Dummtopf, Der hieber tommt . . .

Lycas.

Bas, du Tölpel,

Willst du hier?

Chato.

Ich hab's gesagt;

Zweimal fagen ift nicht löblich,

18\*

Wiber alle Runft, und gleich Burb's ein Kritifus bespötteln.

Lycas.

Fort mit bir!

Chato. Ich gehe schon.

(bei Seite)

Sier am hof giebt's lauter höchlich Ehrenwerthe Leute; boch Wit ber Anweisung, ba gögert's.

(ab.)

Lyfias.

Was macht Ningas?

Lycas.

Salb entkleibet, Wollt' er Schriften noch durchftöbern; Und bei dem Geschäfft, am Schreibtisch, Mußt' er balb dem Schlummer fröhnen; Denn dies einz'ge Zeichen geben Ihrer Sterblickkeit die Kön'ge. Und obwohl ich weiß, es ware Zeit, daß er zurück sich zöge, Wag' ich nicht ihn auszuwecken, Denn er schläft so gar ergöslich.

Lyfias.

Wohl gethan! Las biefen Worhang Rieber, bis fein Schlaf fich lofet, Und er ruft. Lycas. Ich bin in Unruh,

Lyfias.

Lysias.

Weshalb?

Lycas.

Beil ber Ronig

Ift fo jaghaft von Gemuthe. Wie läßt das fich abgewöhnen? Das ift zu besprechen noth.

Lyfias.

Komm mit mir hinaus; erörtern Wollen wir gemeinschaftlich, Auf was Art man heilen könnte Diesen Fehler, bem er stets, Als ihm angeboren, frohnte.

Lycas.

Du haft Recht; benn manchesmal Pflegt im Schlummer man zu hören Bas gefagt wirb.

Lnfias.

Er wird rufen,

Wenn er aufwacht.

Lycas (bei Seite).

D bu fcnobe

Leibenschaft ber Gifersucht! Liebt ber Ronig Livia?

Enfias.

Stören

Bir ihn nicht im Schlummer; tomm!

Lycas (bei Geite).

D beeilten boch die Götter Genen Augenblid, ber mir

Senen Augenona, ver mir So graufame Aweifel lofe!

(Beibe ab burch bie Sauptthur.)

Semiramis und Phrhyus fommen burch bie Thur zur Linfen.

Phrnrus.

Rein Geräusch ift zu vernehmen In bem gangen Raum.

Semiramis.

Er fonnte

Schon ju Bette fenn.

Phryrus (ben Borhang bes Cabinets aufhebenb).

Noch nicht;

Denn im Seffel bort, noch völlig Angekleibet, fist er schlummernb.

Semiramis.

Seltfam, baß fie ihren Ronig

So verlaffen!

Phrnrus.

Ift ber Bufall

Diefer Unachtfamteit Schöpfer, Die fich fchwerlich wieberholt:

Rugen wir fie, ba wir's fonnen!

Semiramis. Ein Gebant' ist in uns Beiden. Phryrus.

Große Thaten führt man öfters Beffer aus von ungefähr, Als bedacht. Wenn du's vergönneft, So verbind' ich Mund und Augen Ihm, daß er nicht rufen möge, Roch mich kennen, und will bann Schnell in bein Gemach ihn fördern.

Semiramis.

But; nimm biefes Schleiertuch, Und bu überfall' ihn plöglich, Während ich die Thur verschließe, Damit nicht, zur Unzeit florend, Jemand nahe; denn gar leicht Läßt es sich hernach beschön'gen, Daß ich sie verschloß, ist gludlich Nur die Ausgad' erft gelöset.

Ohrnrus.

Bohl, fo schließe bu die Thur, Ich bemacht'ge mich bes Ronigs.

Semiramis.

Sobes Glud, wenn, wie man fagt, Du bas Wert bes Ruhnen forberft: Ich bin's!

Phrnrus. Ungludfel'ger Jungling! So verdamme bich ju fchnöber Saft bein Unstern, weil bu Berricher

Senn willft, und bem Schlummer frohneft.

(Semiramis verichlieft die Mittelthur. Phrnzus geht in bas Cabinet bes Ronigs; man bort Gerausch bes umgeftogenen Disches.)

Minnas (binter ber Scene).

Beh mir! Ber ift hier?

Phryrus (hinter ber Scene).

Gin treuer

Sochverrather, fich emporend

Seinem Ronig, boch entschulbigt,

Beil er bienet feiner Ron'ginn.

Minnas (wie oben).

Lycas! Lyfias!

(Phrnrus tritt auf, ben Rinnas tragend, beffen Geficht perbuut ift.)

Cemiramis.

Unnug war' es,

Langer hier mit ihm gu gogern;

Trag' ihn schnell in mein Gemach.

Phrnrus (ju Rinnas).

Fruchtlos ftrebft bu bich zu lofen.

(Er tragt ihn fort, burch bie Thur gur Linten.)

Encas (binter ber Scene).

Schritte bor' ich und Berausch.

Enfias (eben fo).

Muf, in's Bimmer!

Semiramis.

Leute bor' ich.

Enfias (wie oben).

Sa, verschloffen ift die Thur! Encas (wie oben).

Ber ift brinn, ber fie verschlöffe? Semiramis.

Die Gelegenheit entschlüpft; Denn nicht so läßt bas Getose Sich vermeiben, baß man braußen Richts vernimmt.

(Man schlägt an bie Thur.)

Lysias (wie oben). Was willft bu? Lycas (wie oben).

Deffuen

Diefe Thur und fehn bie Urfach Des Geräusches, bas ertonet.

Semiramis.

Beh mir! Bas ju thun? Einbringen Berben fie, wenn auch nicht öffnen, Denn schon sprengen fie bie Thur.

Lycas (an ber Thur arbeitenb). Sa, wie wiberstrebst bu fibrrig Meiner Rraft, hartnad'ge Ceber! Semiramis.

Geh' ich fort, und fie, bei'm Deffnen, Finden Niemand hier, so muffen Gegen mich sie Argwohn schöpfen. Deffnen sie und finden mich, Und ben Ningas nicht: noch größer

Ift ber Nachtheil. All mein Duth, All mein Geift ift bier vonnöthen.

(Sie wirft die Trauerfleidung ab und erscheint in maunlicher Tracht, gleich ber bes Rinpas.)

Fahr hin, Weibersittsamkeit! Diesmal siehe bich entblößet Gang von beinen eignen Sullen, Nur ber fremben bich getröstenb. — Bergen muß ich biese Aleiber; Drinnen, unter'm Bette, mögen Sie indeß verwahret bleiben.

> (Sie trägt die Rleider in bas Cabinet.) Encas (wie oben).

Beichen mußt bu meinen Stofen, Barft bu auch bie ftartte Rauer.

(Die hauptifur wird gesprengt, Liffas und Lincas treten berein; augleich tommt Semiramis jurud.)

Enfias (zu Semiramis). herr, was giebt's hier für Getofe? Semiramis.

Es ift nichts. Der Schlummer hatte Mich bewältigt, und von bosen Eraumgebilden aufgeschreckt Aus ber Ruhe, ftieß ich plöglich, Woch betäubt, an jenen Tisch; Er fiel um, bas gab Getose.

Lncas.

Bing benn Niemand hier im Zimmer?

## Semiramis

Miemand.

Enfias.

Aber fprich, wie kömmt es, Dag von innen bu bie Thure Schloffeft?

Semiramis.

Alls ich mich umwölfet Fühlte von des Schlummers Dunften, Schloß ich ab, von Furcht bethöret. Denn so wirkt die Furcht: man thut, Was sie nun zuerft gebote.

Enfias.

Rann ich nimmer benn erreichen, Daß von ihr bu bich erlöfeft? Lncas.

Freilich muß ich beiner Rebe Glauben zugestehn; boch schwören Wögt' ich, baß ich mehr als Ginen Gehen hier und sprechen hörte.

Gemiramis.

Ich war gang allein.

Phrygus fommt burch bie Thur gur Linten.

Phryrus.

Schon ift er . . .

(Er erblidt bie Anbern.)

Aber webe mir! Wie thoricht, Daß ich tam! (fucht fich ju verbergen.) Lucas.

Gin Mann trat ein,

Und, uns febend, flieht er ploglich.

Gemiramis.

hier ein Mann? Unmöglich ift es. Lysias.

Schau'n wir ihn!

Lycas.

Wer bift bu, Schnöber?

Phrnrus (hervortretend).

Ich bin's, Lycas.

Lycas.

Bie? Du hier?

Lnfias.

Schlimmer Borfall!

Semiramis (bei Seite).

D wie bose!

Lncas.

Zud'ider Bruber!

Semiramis.

Allso Ihr fend's,

Phryrus? Greift ihn! Last ihn tobten. -

(leife ju Phrnrus)

Fürchte nichts; in biefer Lage Sft Berftellung mir vonnöthen.

. Lycas (bas Schwerbt giebenb).

Sa, ich will von meinem Blute

Tilgen ben Berbacht!

Phryrus.

Noch zögre!

Denn vernimmt ber Fürft, weshalb Und woher ich tam, fo tonnt' ich Dant erwarten, nicht Bestrafung. Lncas.

Sprich benn!

Phrnrus.

Mur allein bem Ronig

Werb' ich's fagen.

Semiramis.

So entfernt euch,

Daß allein er nahen moge.

(Enflas und Lycas treten gurfid.)

Phryrus, sage, wo ist Ninyas?

Phrnrus. Gingefchloffen in ber oben

Wohnung, die bu ihm bestimmt.

Semiramis.

Sah ihn Jemand?

Phrnrus.

Rur bie fcone

Flora, welcher bu vertraueft.

Doch was gab es hier?

Semiramis.

Biel bofen

Argwohn gab's; boch meine Alugheit Bufte balb ihn ju gerftoren,

Denn fein einz'ger Zweifel ging

Auf ben Sauptpunkt. Fur ben Rönig Salten Alle mich.

Phryrus.

Und sprich,

Ift noch die Berhaftung nöthig?

Semiramis.

Rein, abhelfen will ich bem. Ohrnrus.

Wie ift's möglich?

Gemiramis.

So ift's möglich:

(laut)

Laß, o Phrnxus! bich umarmen, Weil bu mich vom Tod' erlösest.

(Sie umarmt ihn.)

Lycas.

Was ift bies?

Enfias. Der Rurft umarmt ibn?

Semiramis.

Was ist's, bas euch so verstöret? All' mein Unwill' gegen Phryus hat in Dank sich aufgelöset. Die Monarchinn, meine Mutter, Die mir, was sich selber, gönnet, Sendet jest durch ihn mir Kunde, Die mir saget, mir eröffnet, Bor wem ich mich hüten soll,

Wem vertrau'n. Defhalb mar's ubthig,

Daß ich ibn, um biefe Stunde, Beimlich in's Gemach ber Ron'ginn Abgeschickt. Drum, bon heut an, - Rluger, aufmertfamer mogt ihr Guch betragen; benn ich weiß, Wer mir bient und wer mich höhnet.

Encas.

Wer benn, herr?

Gemiramis.

Lagt euch genügen,

Bas ich jest gefagt, ertobtet Teben Argwohn; benn mas Alle Soren, fann nur Giner lofen. -

(au Bbrnrus)

Dehmet biefes Licht und bringet Mich zu Bett. — (bei Seite) Erzittert, Bolfer, Bor Semiramis, bie heut Sid jum zweitenmale fronet.

(ab in's Cabinet.)

Lucas.

Was wohl fagt' er ibm?

Lufias.

Mer weiß?

Lucas.

Bas Semiramis bem Ronia Melbet, trifft gewiß uns Beibe.

Anfias.

Ich erbebt', als er fo ploglich Barb ergurnt.

Encas.

Seltsamer Bechfel! -

Phrnrus, welch Geheimnis hörte Ninnas von bir?

Phryrus.

Gin großes.

Lycas.

Sollt' Ich's benn nicht wiffen fonnen? Phryrus.

G'nügt bir nicht zu wissen, Lycas, Das bu, handelnd beiner höhern Pflicht gemäß, mich Freund und Bruder Finden wirst? Wenn nicht, so höre: Ich bin Ich, und dieser Stahl Könnt' auch einen Bruder töbten.

## Dritter Aufzug.

Saal im toniglichen Schloffe.

Phrhrus tritt auf.

Phtyrus. Alles ift nach Bunich gelungen. Richt ein Giniger im Palafte Segt Berbacht, bas wir ben Rinyas Seimlich auf die Seite schafften. Richt umsonst wich die Natur Bom Geses bes Mannigsachen Ab, zu großem Zweck; benn weise, Auch abirrend, ift ihr handeln.

Lincas fommt von ber andern Seite.

Lycas (für fic). Fremd behaubelte der König Gestern mich, weil ihm die arge Wutter eine Runde gab Bon — wer weiß es? Richt errathen

19

Kann es mein Berftand; und Phrnyus Ift der Kuppler meines Falles! Was er fagte, weiß ich nicht, Denn auch mir nicht will er's fagen. Was nur ift's?

> Phryrus. Ha, Lycas! Lycas.

Phryrus, Wohl hab' ich ein Recht zu klagen, Daß du mir birgft ein Geheimniß, Und gar in so wicht'gem Falle. Was nur sagtest du dem König Gestern, da du vom Gemache Seiner Mutter kamst? Ich fürchte, Daß sie, auf mich zürnend, trachtet Mich mit Ninnas zu entzwei'n, Wie es seine Wandlung sagte.

Die Geheinnisse ber Fürsten, Lycas, sind so hochgewaltig, Daß das Schweigen selbst, ihr Bachter, Richt darf sie zu wissen wagen. Mir gebot Semiramis, Ein Geheinnis ihm zu sagen; Schon vergaß ich, was es war. Alles, was von bieser Sache Mein Bertrau'n dir barf enthüllen, If, daß sie kein Wortchen sagte, Das von fern nur bich betrifft; G'nuge bir, bies zu erfahren.

Lucas.

Ob bu's fagen magft, ob nicht, Phrhrus, macht mir wenig Bangen; Denn wofern ich recht gethan, Liegt mir nichts an allem Andern.

Phrnrus.

Biele thun ja recht, und find Doch in Ungnad' oft gefallen.

Lncas.

Rie ift Ungnab' ein Berbrechen.

Phryrus.

Wohl; boch immer ift's Ungnabe.
Stimmen (binter ber Scene).

Plat hier!

Lncas.

Sa, der Konig tommt, Um Gebor zu geben.

Stimmen.

Play hier!

Solbaten und andre Leute mit Bittschriften treten auf, unter diefen Chato; sodann Semiramis in mannlicher Rleibung, Lyfias und Gefolge. Die Bittenden Inieen.

Semiramis (für fic). Taufend Dant bring' ich, o fcone Gottheit, bir, bie mich bewacht! Denn Du haft es heut vollbracht,

Das mein Stern fich mir verfobne. Dantbar beinem Dienfte frobne Dafür meiner Sabre Rabl; Denn ba ich, burch beine Babl, Beut fo ftolgen Rubmes Brangen Sab' ein zweitesmal empfangen, Dant' ich's bir jum zweitenmal. Die mit feinblichem Wanier Beftern frevelnd mich bebraut, Sind biefelben, welche bent Bor mir fnie'n; und lachelt mir So mein Gludftern, baß ich bier Bieberum bin auf bem Throne, Mendr' ich, bem Berrath jum Lobne, Alle Plat' auf Ginen Schlag. Denn wofern ich nicht vermag, Bas ich will: wozu die Rrone? Giner ber Bittenben. herr, ein armer Rriegesmann . . . Gemiramis.

Semiramis. Eure Bittschrift! Spart bas Unbre. Ein Zweiter.

herr, ich war des Ninus Diener, Und ich bient' ihm viele Jahre. Semiramis.

Gut, icon gut!

Ein Dritter. Ich fieh' um Recht

Gegen einen, ber mir ichabet.

Semiramis.

Ich will fehn. — (bei Sette) Wie ift, o himmel! Diefe herrlichteit mir labend! Welche Luft, zu meinen Füßen So viel Leute zu gewahren!

Erfter Solbat. herr, es hat mir eure hoheit Einen Jahrsolb zugestanden Auf die Steuern Ascalons, Bur Belohnung meiner Thaten. Lysias, der hier ift, zögert Mit der Ausfert'gung der Sache.

Semiramis.

Beghalb, Lyfias?

Lusias.

Sab' ich, herr,

Dir ben Grund nicht vorgetragen?

Semiramis.

Bohl; boch fällt er mir nicht bei. Sab' ich boch fo viel zu schaffen!

Erfter Golbat.

Ich, herr, fag' ihn dir: Un jenem Tag, als bu einzogft in Babel, Da rief Ich guerft bich aus, Wieberholend lauten Schalles: Lebe Ninnas, unfer König! Und ergriff für bich die Waffen. Deshalb gabft du mir Belohnung.

Semiramis. Es gab

Reine Mitt' in biefem Falle.

But verfuhr er, ober ichlecht;

Gut: weshalb ihm Lohn verfagen?

Schlecht: wefhalb die Strafe hindern?

Und bies enblich mert' und achte, Das ein Ronia ftets bes Bolles

Deffentliche Schritte ftrafen

Der lobnen muß; benn bier

Ift tein Drittes ju gestatten.

Lusias.

Richt begreif' ich beine Rebe.

Semiramis.

Thöricht ift bein Staunen, Alter,

Denn ich bin nicht, ber ich war; Reuen Geift giebt Berricherwalten.

Drum, gebentst bu, bag ich sen

Bas bu bentft, irrt bein Gebante;

Denn nicht bin ich was du benteft: Gine Gottheit, weit erhabner.

Enfias.

Banglich ump ich bich verfennen.

Phrnrus (bei Seite).

Rlar genug war, was fie fagte.

Chato (bei Seite).

Der ift trefflich abgefertigt!

Den Gewinn mag ich nicht pachten.

Dir genügt bier bie Unweisung,

Wohl verdient durch meine Wachen Und und Alter. — (lant) Deine Füße Wollft bu, herr, mich kehren lassen; Denn es kußt nicht, sondern kehrt, Wer 'nen Besen hat zum Barte.

Semiramis.

Barum, Chato, haltft bu jest Bei'm Libor nicht mehr bie Bache?

Chato.

Das ift artig! Wenn bu felbst Bon der Kett' ibn losgelassen, Wie denn fragst du mich nach ihm?

Semiramis.

Du haft Recht; mir war's entfallen. Alles, was ich anbefahl, (bei Seite) Alles find' ich umgewandelt. — Was verlangst du?

Chato.

Deine Bor: und

Unterschrift für diefe Sandschrift.

Semiramis.

Welche Handschrift ist's?

Chato.

Entfiel benn

Maes bir?

Semiramis. Rein Bunder, wahrlich; Giebt's ber Sorge boch fo viel! Chato.

Morgen bring' ich Anacarbien Dir, jur Startung für's Bebachtnis. Dieses hier ift nun die Sandschrift Kür die hundert Thaler Renten, Die bu mir geschenkt, weil lange Beit ich ber Gemiramis Bie ein Sund gedient in manchem Bludeswechsel; benn ich bient' ibr, Da fie Unthier war im Balbe, Onab'ge Frau in Ascalon, Schlichte Baurinn auf bem Lanbe, Große Dam' im Ronigsichloffe Und in Minive Monarchinn. Ach, wie qualt' ibr ichlimm Gemuth Dich bei allen diesen Rahrten! Gemiramis.

Ift es fclimm?

Chato.

Ja wohl! Semiramis.

Run weiß ich,

Daß ich's bir verfprach.

Chato (ihr bie Anweifung überreichend).

Biel Gnabe!

Semiramis (zerreist bas Papier). Und auf bie Art unterschreib' ich's. Chato.

Du gerreißest mir bie Sandschrift?

Semiramis.

Ja; benn folder Lohn gebührt Rur ben Kriegern, die in Schlachten Rühmlich sich gezeigt, und nicht Possenreißern, die in allen Schlössern betteln gehn und Dummheit Als ihr Capital betrachten. Da!

(Sie wirft ihm bie Stude ju. )

Chato.

So, himmel, wird ber Schnee Dieses greisen haars mißhandelt? Um so große Schmach zu schauen, Mübes, abgelebtes Alter, Dau'rtest du so lange? Weint, Augen, nest die weißen haare, Die zum Schnupfruch für die Augen Dienen, und zum Sterbelaten Für die Brust. Unbart'ger König! Weil du nichts verstehst vom Barte, Schmähst du ihn? So hoch, wie ich, Bringst du's nicht.

Semiramis.
Sör' auf zu schwazen, Frecher Bau'r; und biese Tude
Soll nicht hingehn ohne Strafe.
Fort, und kettet so ihn an,
Wie vorbin Libor gestanden.

Kann es mein Berftand; und Phryxus Ift der Kuppler meines Falles! Was er fagte, weiß ich nicht, Denn auch mir nicht will er's fagen. Was nur ift's?

> Phryrus. Ha, Lycas! Lycas.

Phryrus, Wohl hab' ich ein Recht zu klagen, Daß du mir birgft ein Geheimniß, Und gar in so wicht'gem Falle. Was nur sagtest du dem König Gestern, da du vom Gemache Seiner Mutter kamst? Ich fürchte, Daß sie, auf mich zürnend, trachtet Mich mit Ninnas zu entzwei'n, Wie es seine Wandlung sagte.

Die Geheinnisse der Fürsten, Lycas, sind so hochgewaltig, Daß das Schweigen selbst, ihr Bachter, Nicht darf sie zu wissen wagen. Mir gebot Semiramis, Gin Geheimniß ihm zu sagen; Schon vergaß ich, was es war. Alles, was von dieser Sache Mein Bertrau'n dir darf enthüllen, If, daß sie kein Wörtchen sagte, Das von fern nur bich betrifft; B'nuge bir, bies ju erfahren.

Lucas.

Db bu's fagen magft, ob nicht, Phryrus, macht mir wenig Bangen; Denn wofern ich recht getban, Liegt mir nichts an allem Undern. Phrnrus.

Biele thun ja recht, und finb Doch in Ungnad' oft gefallen. Lncas.

Die ift Ungnab' ein Berbrechen. Phryrus.

Bohl; boch immer ift's Ungnabe. Stimmen (binter ber Scene).

Plat bier!

Lncas.

Sa, der Ronig tommt,

Um Bebor ju geben.

Stimmen.

Plat bier!

Soldaten und andre Leute mit Bittichriften treten auf, unter biefen Chato; fodann Semiramis in mannlider Rleidung, Linas und Gefolge. Die Bittenben Inicen.

> Semiramis (für fich). Taufend Dant bring' ich, o fcone Gottheit, bir, bie mich bewacht! Denn Du haft es beut vollbracht. 19\*

Das mein Stern fich mir verfobne. Dantbar beinem Dienste frobne Dafür meiner Jahre Bahl; Denn ba ich, durch beine Babl. Seut fo ftolgen Rubmes Drangen Sab' ein zweitesmal empfangen, Dant' ich's bir jum zweitenmal. Die mit feinblichem Panier Bestern frevelnd mich bedraut, Sind biefelben, welche bent Bor mir fnie'n; und lächelt mir So mein Bludftern, bag ich bier Bieberum bin auf bem Throne, Mendr' ich, bem Berrath jum Lohne, Alle Plat' auf Ginen Schlag. Denn wofern ich nicht vermag, Bas ich will: wozu die Krone? Giner ber Bittenben. herr, ein armer Rriegesmann . . . Gemiramis.

Eure Bittschrift! Spart das Andre. Ein Zweiter.

herr, ich war bes Ninus Diener, Und ich bient' ihm viele Jahre. Semiramis.

Gut, icon gut!

Ein Dritter.

Segen einen, ber mir schabet.

Semiramis.

Ich will fehn. — (bei Seite) Wie ift, o himmel! Diefe herrlichteit mir labend! Welche Luft, zu meinen Füßen So viel Leute zu gewahren!

Erfter Solbat. herr, es hat mir enre hoheit Ginen Jahrsold zugeftanden Auf die Steuern Ascalons, Bur Belohnung meiner Thaten. Lyfias, der hier ift, zögert Mit der Ausfert'gung der Sache.

Semiramis.

Weghalb, Lyfias?

Lysias.

Sab' ich, herr,

Dir ben Grund nicht vorgetragen?

Semiramis.

Wohl; doch fällt er mir nicht bei. Sab' ich boch fo viel ju schaffen!

Erfter Solbat.

Ich, herr, fag' ihn dir: An jenem Tag, als du einzogst in Babel, Da rief Ich guerst dich aus, Wiederholend lauten Schalles: Lebe Ninnas, unfer König!
Und ergriff für dich die Waffen. Deshalb gabst du mir Belohnung.

Enfias.

Und ich find' es unrecht, Gaben Zu verleihn dem Aufruhrstifter, Der den Untergang des ganzen Reichs Affprien tonnte wirten, Wenn so standhaft, so beharrlich Damals nicht Semiramis Den erhabnen Rathschluß faßte, Sich zurückzuziehn.

Semiramis.

Du also

Riefft zuerft aus meinen Namen?

Erfter Solbat.

Ja, herr; und Ich war's, ber bort Die unbill'gen, harten Banbe Brach, worin Semitamis hielt bas Baterland gefangen.

Semiramis.

Dies verbant' ich bir?

Erfter Solbat.

Und gerne

Gab' ich bir mein Blut.

Gemiramis.

Großart'ae

Treue! - Solla!

Befolge.

Berr?

Erfter Selbat (fai Seine :. Genrif

Darf ich großes Glad erwarten.

Semiramis. Führet biefen Krieger fort, Und am höchnen Manersaden Sangt ihn anf, ein warnend Beifriel

Sangt ihn auf, ein warnend Be Aller, die in unfern Landen Aufruhr fliften und Emporung.

Grier Coldat. Geftern lohnteft bu mir Memen.

Cemiramis. Lohnt' ich gestern, firaf' ich hente. Benn ich gestern irrte, barf ich's heute nicht; und lant verfunde Solch ein ungewöhnlich Sandeln, Daf ich, was ich heut gefehlt, Morgen wiffe gut zu machen. Kort!

(Man führt ben Colbaten at.)

Lysias.

Bedente, herr, von Ginem Aeußerften eilft bu jum Andern.

Cemiramis.

Wie denn handeln, wenn nicht Lohn Roch auch Strafe dir gefallen?

Lyfias.

In ber Mitte gehn.

Chato.

Morgen bring' ich Anacarbien Dir, jur Starfung fur's Bebachtnis. Diefes hier ift nun bie Sanbidrift Rur die hundert Thaler Renten, Die bu mir geschenft, weil lange Beit ich ber Gemiramis Bie ein Sund gedient in manchem Bludeswechsel; benn ich bient' ibr, Da fie Unthier war im Balbe. Onab'ge Frau in Ascalon, Schlichte Baurinn auf bem Lanbe, Grobe Dam' im Ronigeschloffe Und in Minive Monardinn. Md, wie qualt' ibr fcblimm Bemuth Dich bei allen diesen Rahrten! Gemiramis.

Ift es schlimm?

Chato.

Ja wohl!

Semiramis.

Run weiß ich,

Daß ich's bir verfprach.

Chato (ihr die Anweisung überreichend).

Riel Bnabe!

Semiramis (gerreist das Papler). Und auf bie Art unterschreib' ich's. Chato.

Du gerreißest mir bie Sanbichrift?

Semiramis.
Ja; benn folder Lohn gebührt
Nur ben Kriegern, die in Schlachten Rühmlich sich gezeigt, und nicht Possenreißern, die in allen Schlössern betteln gehn und Dummheit Als ihr Capital betrachten.

(Sie wirft ihm bie Stude gu. )

Chato.

So, himmel, wird ber Schnee Dieses greisen haars mißhandelt? Um so große Schmach zu schauen, Mübes, abgelebtes Alter, Dau'rtest du so lange? Weint, Augen, nest die weißen haare, Die zum Schnupfruch für die Augen Dienen, und zum Sterbelaten Für die Brust. Unbart'ger König! Weil du nichts verstehft vom Barte, Schmähft du ihn? So hoch, wie ich, Bringst du's nicht.

Semiramis.
Sör' auf zu schwaßen, Frecher Bau'r; und biese Tude
Soll nicht hingehn ohne Strafe.
Fort, und kettet so ihn an,
Wie vorhin Libor gestanden.

Chatv.

Sort ihr's? Kann Semiramis Mehr thun, wenn sie herrscht im Lande? Ketten mir? Warum?

Semiramis.

Als Tollem.

Chato.

Aber wenn du felbst befahlest, Ihn zu lofen?

Semiramis.

Ghata

Chato.

Beugen g'nug in biefem Saale Giebt's, baß eure Sobeit lugt, Gebt ihr gleich mir teine Sanbichrift.

(Man führt ibn ab.)

Lyfias.

Lauter Strenge bift bu heut.

Gemiramis.

Staune nicht, benn viel noch mangelt Dir gu fehn. — Warum, o Phrypus!
Saumeft bu, bich mir gu naben?

Dhrnrus.

Beil bu, herr, beschäfftigt warft Dit Abfertigung ber Sachen.

Semiramis.

Für bich, welcherlei Geschäffte Bab' es?

(Sie winft ben Anbern, fich gurfidaugieben.)

Phropus. Finde bu bier Gefallen? Semiramis.

D fehr viel! 3ch febe hier Mich bedient, vergöttert wahrlich, Bon denselben, die so gern Fort mich schafften. Gins nur mangelt Meinem Glang: die Frende, dich In belobnen.

Phryrus. Tausend Male Kuff ich beinen Aus.

> Semiramis. Bas willi ba?

Fobre nur!

Phrnrus. Ronnt' ich erlangen, Daß bu mir Gin Glad gewährteft: Dies allein befriedigt' alle Meine Buniche.

Semiramis. Blid?

Menn' es mir! Warum fo bange? Obrnrus.

Biff, Aftraa, Lyfias Tochter, Ift die Gottheit, die mein ganges herz anbetet.

Semiramis.

und gieb Acht, wie ich ben Bater Schnell und ernftlich werde noth'gen, Daß er die Berlobung halte. Und Aftraen fag' ich felbft, Das ich's will.

> Phrnrus. Roch lange Jahre

Lebe bu!

Encas (ju Lufias). Die Heimlichkeiten Sind es, die mir Argwohn schaffen. Lyfias.

So auch mir; was, zwischen Beiben, Schleicht umher für eine Ratter?

Semiramis (zu Phrnyrus). Sprach bein Bruder schon mit bir? Phrnrus.

herrinn, ja.

Semiramis. Und wovon spracht ihr? Phrnrus.

Bon ber Furcht und von dem Argwohn, Die bein Born in ihm erschaffen.

Semiramis.
Guten Grund hat feine Furcht,
Denn gewiß foll meine Rache
Reinem eher nahn, als ihm,
Beil fein thörichtes Nichtachten
Niemals mich verstehen wollte. —

D rechtlofe, falfche, harte (bei Seite) Leibenschaft! wohnst bu noch immer In der Brust geheimen Hallen? Doch besiegen will ich bich Durch Berftummen.

Lycas (bet Seite). Mich betrachtenb, Sprich ber Fürst mit sich. Semiramis (wie oben). Gebächtniß,

Schweige ftill!

Lyca's (wie oben).

O weh bem Armen,
Dem rastloses Spahn und Merken
Auferlegt ein frembes Antlit,
Wetterfahne bes Gemuths,
Unterworfen jedem Wandel!

Phryrus (zu Semiramis). Laß burch Andres bich erheitern.

Semiramis (für fich).
Was ich heute sah, von Allem
Schaffet nichts mir größre Sorgen,
Uls, Liboren seiner Bande
Frei zu sehn. Wie kann ich, himmel!
Davon reden, ohne, fragend,
Reues Staunen zu erregen?
Doch weßhalb noch Scheu und Bangen?
Ulgemeine Fragen giebt es,

Er Tes Er verweilt, wie du befahlei. Im Palaise, dober Herr Durch das Giermour gekahne. Meldes er die ach.

Bemittmis.

Dies weif id:

Bas er verhat, if bie Frage.

Loiies.

Wiffend, daß Iran, fein Sein Gegen Babylon heranziebt, Um ihn zu befreien, wünker er Dich zu sprechen, und erwarzer Die verheißne Worlaffung.

Cemiramis. Vuf' ihn benn fogleich; erfahren Will ich, was er bentt zu ihun.

Unfias.

Mibbl; boch ch' ich bich verlaffe, widhischt' ich, herr, bu mögest Gins Mu bemerten mir gestatten; Benn als Greis und bein Erzieher Barl ich biese Gunst erlangen.

Semiramis.

Mele!

Lycas (bei Sette). Hab' id) boch vom König Roch kein einzig Wort erhalten! Lysias.

herr, gefangen ist Libor Und wird sicher Freunde haben In der Stadt, durch deren hulfe Nachricht er empfängt und abschickt. Reine Schwachheit gieb ihm kund, Sondern sprich mit Kraft und Unsehn, Damit Zagheit sich bemächt'ge Jenes heers, das er erwartet. Semiramis.

Dant fen bir für biefen Rath; Und balb follst bu sehn, wie anders Jest ich mit ihm reden werde. Führ' ihn her.

Lnfias.

Sier braußen mar er. (ab.)

Semiramis (zu Phrhyrus). Gab es jemals eine Thorheit, Der des Lysias gleich? Mir fagt er, Ich foll Kraft und Ansehn zeigen, Phrhyrus!

Phryxus. Weiß er, wem er's faget? Lycas (bei Seite). Wag ber König noch fo fehr Auf mich zürnen: der acwalt'ae Die man thut ohn' aufzufallen. — Lyfias, wie fteht's mit Liboren?

Lyfias.

Er verweilt, wie bu befahleft, Im Palaste, hoher herr, Durch bas Ghrenwort gehalten, Welches er bir gab.

Semiramis. Dies weiß ich; Bas er vorhat, ift die Krage.

Lnfias.

Wiffend, daß Iran, fein Sohn, Gegen Babylon heranzieht, Um ihn zu befreien, wünscht er Dich zu sprechen, und erwartet Die verheißne Borlassung.

Semiramis. Ruf ihn benn fogleich; erfahren Bill ich, was er bentt zu thun.

Lysias.

Wohl; boch eb' ich bich verlaffe, Bunfcht' ich, herr, bu mögeft Eins Zu bemerken mir gestatten; Denn als Greis und bein Erzieher Darf ich biese Gunft erlangen.

Semiramis.

Rebe!

Lycas (bei Seite). Hab' ich boch vom König Noch kein einzig Wort erhalten! Lysias.

herr, gefangen ist Libor Und wird sicher Freunde haben In der Stadt, durch deren hülfe Rachricht er empfängt und abschickt. Keine Schwachheit gieb ihm tund, Sondern sprich mit Kraft und Ansehn, Damit Zagheit sich bemächt'ge Jenes heers, das er erwartet. Semiramis.

Dant fen bir für biefen Rath; Und balb follst bu sehn, wie anders Jest ich mit ihm reben werbe. Führ' ihn her.

Enfias.

Sier braußen war er.

Semiramis (zu Phrhyrus). Gab es jemals eine Thorheit, Der des Lyfias gleich? Mir fagt er, Ich foll Kraft und Ansehn zeigen, Phrhyrus!

> Phrnpus. Weiß er, wem er's faget?

Lycas (bei Seite).

Mag ber König noch so fehr Auf mich zürnen: der gewalt'ge (ab.)

Ginfluß seiner Furchtsamleit Wird ihm bald Berfohnung rathen, Weil er meiner jest bedarf Bei dem Krieg, ber seiner harret.

Libor und Lyfias treten auf.

Libor (fniemb). Reiche, herr, mir beine hanb! Semiramis.

Auf vom Boben! 3ch gestatt' es. Libor.

Sestern, herr, befahlst du mir, Dir zu melben, welcher Antrieb Mich genöthigt hat zum Kriege. Und obwohl, um dir zu nahen, Dieser einz'ge Grund genügte, Führt jest eine wunderbare Nachricht, die ich erst vernahm, Dringender mich vor dein Antlis. Daß ich mit Semiramis Krieg begann für deinen Bater Und für dich, sagt' ich dir schon; Und ich that's, weil ihr grausames, Tüdisches Gemüth auf Einmal Raubte dir und ihrem Gatten Kron' und Reich.

Semiramis. Salt ein, halt ein! Schweige, schweige! Richts mehr fage!

Denn was bu ju fagen bentft, Beif ich ichon; und bochft anmaagend, Ueberaus vermeffen ift es, Dir in's Angesicht zu fagen Schnobe Läftrung, die ber Dobel Borbringt, ihrem Ruf ju ichaben. Meine Fürftinn, herrinn, Mutter Aft Semiramis: und aller Argwohn gegen fie beschimpfet Meinen fo wie ihren Ramen. Denn fo gang mich für ben Cobn Ihrer hoben Gottheit acht' ich. Das wir Beib' aus Leib und Seele Bilben nur ein einzig Ganges. Ehrgeig war's, ber bich verführte, Solche Lafterung zu magen, Frecher, rafenber Barbar! Rlar ift, bag fie wurd'germaagen Dich behandeln ließ als Thier; Und noch war gering bie Rache. Libor (beffürat).

herr, vergieb, wenn ich . . . . Se miramis.

Richt mehr!

Jest zum anbern Gegenstanbe; Dieser sen zu ew'gem Schweigen Run verdammt. Sprich, und beachte . . . Libor.

Was?

Semiramis.

Daß, wer Semiramis Tabeln will, mich felber tabelt. Sprich!

Libor.

Las wieber Muth mich fchopfen; Denn es schredt bein gornig habern Mehr, als beine Milb' ermuntert.

Lyfias (bei Seite). Gut erheuchelt er bas Unfehn Und bie Rraft, wozu ich rieth.

Phrnrus (bei Seite). Belche Klugheit!

Encas (bei Seite).

Welcher Wanbel!

Libor.

Ich vernahm, herr, baß mein Sohn Gegen Babylon heranzieht.
Wenn nun du, ihm zu begegnen, Die Erlaubniß mir gestattest,
Will ich sorgen, daß sein heer
Richt berühren soll die Marken
Bon Uffvien, und ich gebe
Dir mein Wort, in meine Bande
heimzukehren; benn ich will
Nur dir das Bertrau'n bezahlen,
Das du schenktest meinem Werth.

Semiramis. Du haft jest zum andern Male

Dich beleibigt. Trefflich war' es, Wenn ber Ruf von Ninnas fagte, Das er bich gebraucht als Mittel, Um zu hindern, bas ein Rnabe Bertomm' und ihm eine Schlacht Unbiet' ober ihn belagre. Richt nur will ich nicht mir belfen Durch Bertrag und Unterhandeln; Sonbern, bamit Reiner fpreche, Dag aus Rurcht, bir ju Gefallen, Ich in Freiheit bich gefest, Sollft bu nun in einen anbern Strengern Rerter gebn; und balb Auf bem bochften Mauergaden Prangen foll bein ftolges Saupt, Um bem Sochmuth beiner Schaaren Rund au thun, bas ich ihn reize, Und nicht icheue. Bann bes Tages Erfter Strabl am nachften Morgen Dringt burch Gold: und Burbur. Spalten, Rieb' ich aus um fie zu fuchen, Ich! Und führt bein Cohn auch alle Relfen Endiens befeelt Mit fich ber; find auf dem Blachfeld Bleich als wanbelbare Stabte Seine Saufen und Beichwader: Sollft bu alle gittern febn Schon bei'm Rlirren meiner Baffen. Anfias (bei Seite). Welch ein wohl erfundner Muth!

Encas (bei Geite).

himmel! Ift bas Ninyas Sprache?

Phrnrus (bei Seite).

Bie fie Alle ftehn und ftaunen!

Libor (bei Geite).

Diefen Jungling nennt man bange? Schon fein Anblid macht mich gittern.

Gemiramis.

Lyfias!

Lysias.

Bas ift bein Berlangen?

Semiramis.

Greifet den Lidor und führt ihn Zu dem dunkelsten Gemache, Das im Schloßthurm ift zu finden.

Libor.

herr, bebente, bu entabelft Deinen Werth; benn teine Sanblung, Schlechter, niedriger, graufamer Giebt's, als geben um zu nehmen. Freiheit gabft bu mir.

Gemiramis.

Im Falle

Bugetretner Reu'rung binbet Rein Bertrag.

Libor.

Doch bies beachte,

Das ich, kerkerft du mich ein, Bin des Ebreuworts entlassen,

Welches ich bir gab, und nicht ganger burch Bertrau'n gehalten.

Semiramis.

Dies ist wahr; allein was thut's? Halten boch bich meine Bachen. (Man führt ihn ab.) Ly fias.

Tausendmal umarm' ich bich! Denn mit Seel' und Leben dant' ich Dir, o herr! daß so entschlossen Jest du mit Lidoren sprachest.

Gemiramis.

Hab' ich täuschend nicht verstellt Das mir angeborne Zagen?

D baf es nicht Taufchung mare! Semiramis.

Nicht, was du nicht weißt, beklage; Denn dies Alles ift so wahr, Wie mit kriegerischem Klange Die Trommeln Morgen sollen kund eie Trommeln Morgen sollen kund es machen.
Geh, besicht'ge seinen Kerker, Um ihn sicher zu verwahren. (Lysias ab.) Und du, Phryrus, geh auch du, Und mein königliches Banner Pflanz' am Thor des Schlosses auf, Als Heerführer meiner Schaaren.

Phryrus.

Dantbar tuff ich beine Sanb.

Doch mein Bruber . . .

Beligee Somanten? Semiramis.

Billft bu etwa mich beleib'gen, Deinem Bruber gu Gefallen?

Mohl, ich nehm' es an, boch nur Bis bein Born vorübergangen.

Run, so las bas Aufgebot

Gleich verkunben.

Phrnrus (ju Locas, bei Geite).

Lycas, baf bu jest verliereft,

Da 3d ben Gewinn empfange.

Bieber fowieg ich, herr, nicht wiffenb,

Befhalb fo bein ftrenges Balten Mich verfolgt. Doch jeht, vernehmenb

(ab.)

Was du heifcheft, fent' ich Armer Meinen Stab bu beinen Füßen,

Meinen Mund auf beine Sand hier, Und ber lang, berhaltne Schmerk

Muß ber Lippe nun entwallen: Sprid, o herr! was that ich bir?

Dag bu figeft auf bem Throne, Daß bu trägft bie herrichertrone,

Wem verbantft bu's mehr, als mit?

War nicht Sch ber Erfte bier. Weicher, beinem Unfpruch frohnenb,

Deiner Gegner Macht verbobnenb,

Bies bem Rechte seinen Lauf?
Pflanzt' Ich bas Panier nicht auf,
Dich zum herrn Affriens frönend?
hielt ich treu bei dir nicht Stand,
Dhu' auf Foderung und Trachten
Der Semiramis zu achten?
Und durch mich vielleicht entstand
Ihr Zurücksichu, da sie fand,
Daß sie meinen Arm verloren.
haft du mir nicht Dank geschworen?
Und Ein Tag entstauscht dich nun?
Semiramis.

Und vielleicht folch eifrig Thun Ift's, das meinen Jorn geboren. Lucas.

Rathfel ift mir jedes Bort.

Cemiramis.

Muht nicht mehr euch um Berftandnis, Biel zu spät tommt die Ertenntnis. Geht; denn mit Berdruß hinfort Seh' ich euch an diesem Ort.

Lycas.

Folgfam ehr' ich eu'r Entscheiben; Und (so bitter ift mein Leiben!) Schafft mein hiersenn euch Berbruß: Reicht die Füße mir jum Anß, Als ein Schmerzengeld dem Scheiben. Rur als Krieger will ich ziehn In den Kampf, den ihr befahret, Ohne daß ihr mein gewahret. Bleib' ich lebend (wann erschien Tod dem Unglud?), will ich fliehn Bis wo nie eu'r Sas mich ichaut. Rur Gin Bunich fen euch vertraut: (himmel! jest las mich ergrunden, (bei Seite) Db bie Rathfel hier verfunden Giferfucht um meine Braut.) Schickt ibr mich mit Unmuth fort. Thut es wenigstens mit Ghre; Dem Ungludlichen gewähre Doch bas Blud noch einen Bort. Livia ift der ichone Sort, Meines Lebens ganges Seil; Sie der Blig, der Flammenpfeil, Der burchglubt bat meine Seele. Drum, bag ich mich ihr vermable, Diefe Onabe fen mein Theil!

Semiramis (bei Seite). Sa, ber neuen Unheilsbrut! Bas ift's, himmel, bas ich hore? Sturm ber Gifersucht, nicht fibre Aus ber Afch' erftorbne Glut!

Lycas (bei Seite). Meine Furcht traf's nur zu gut; Es verbrießt ihn.

Semiramis (bei Seite). Sulb'gen fehn Giner Anbern muß ich ben, Den ich werth hielt, ihn ju lieben,

Ob er unwerth auch geblieben Weine Reigung zu erspähn? Lycas (laut).

Diefer Gine Troft gebreche Richt fo großer Schmerzen Fülle.

Semiramis (bei Seite). Ha! Sie biene mir zur Hulle Dieser eifersücht'gen Schwäche, Weil ich so am besten rache Meinen Schwerz.

Lycas.

Mein Fürst, was wird

Mir zur Antwort?

Semiramis.

Daß ihr irrt,
Wenn ihr strebt nach solchem Lohne;
Denn mir selbst geschieht's zum Sohne,
Daß ihr so um Livia girrt.
Habt ihr längst nicht mich verstanden,
Ist es eurer Thorheit Frucht;
Liebe war's, und Eifersucht
Ist's, seit ihr die Schuld gestanden.
Und da beide sich verbanden,
So beschwert mich länger nicht,
Sonst zermalmt euch das Gewicht
Meines Jorns; denn desse nicht,
Bin ich, der dem Menon schon
Maubt', aus Eifersucht, das Licht.
Lycas (bei Seite).

Was ift bies, barmberg'ger himmel?

D mit Recht, mit Recht, als heute 36 vernahm, bes Konigs Unmuth Biber mich fen nicht burch Taufchen Schloß ich gleich (web mir!) ihn zeuge Der Gemiramis erregt, Giferfucht um Livia's willen. No! ber Solus war nur zu beutlich,

Das fein Unmurb, weil er Reid ift, Meinem Glud ben Umfturg braue.

Aftraa und Rivia treten auf und nahern fich ber Semiramis. Andleich sommt Appribeng non per anbern Seite und pleibt im Sintergrunbe.

Romm, ich ... (pei Seile) Doch piet led ich Bende Sprorug. Rach bes Seerbanns Aufgebot, Da bie Fürftinn mit Aftraen

(ab.)

Sich bespricht, wie rasch mein neues

Blud fich forbert.

Semiramis (3u Africa). Phryrus hat Mich ersucht, o schone Freundinn!

Deine Sand ibm gu bewill gen, Alls Belohnung feiner Treue.

Wie? So ichnell baft bu vergeffen, Berr, baf ich an bich veraußert Babe Reigung, Geel, und Leben? Dod bies ift nicht ichwer gu beuten; Denn nichts andert fich fo leicht, Bie, mit neuem Stand, die Treue.

Semiramis (bei Seite).

Sider bat ber Bring Aftraen. Durch Erziehung ihr befreundet, Bobl ben Sof gemacht. - (laut) Ich weiß, Dag bein Wille ftete fich beuget Meiner Berrichaft; brum erwart' ich Jest mit Recht, bu wirft, nicht faumend, Sierin meinen Bunfch erfullen.

Afträa.

Wiberftehn muß ich auf's neue Dem Bebot. Gen gnabig, Berr! Wolle nicht, wenn auch fo ichleunia Dich verfehrt bes Thrones Glans Und bes Diabemes Leuchten, Das ich leb' ein fterbend Leben; Wie ich muß, wenn bu gur Beute Meine Sand bem Phrnrus giebft, Der mir immer war ein Grauel.

Gemiramis.

Da bu weißt, bies ift mein Bille, Rannst bu gegen ibn bich sträuben? (Trommeln.) Doch was hör' ich?

Linftas tritt auf.

Lufias.

Schon, mein Rurft,

Sieht man von des Schlofaebaubes Söchften Thurmen rings im Relbe Gemiramis.

Daß, wer Semiramis Tabeln will, mich felber tabelt. Sprich!

Libor.

Las wieber Muth mich fchopfen; Denn es schreckt bein zornig habern Rehr, als beine Milb' ermuntert.

Lyfias (bei Seite). Gut erheuchelt er das Unfehn Und die Kraft, wozu ich rieth.

Phrnrus (bei Seite).

Welche Klugheir!

Encas (bei Gelte). Welcher Wanbel!

Libor.

Ich vernahm, herr, baß mein Sohn Gegen Babylon heranzieht.
Benn nun du, ihm zu begegnen, Die Erlaubniß mir gestattest,
Will ich sorgen, daß sein heer
Richt berühren soll die Marken
Bon Uffprien, und ich gebe
Dir mein Wort, in meine Bande
heimzukehren; denn ich will
Rur dir das Bertrau'n bezahlen,
Das du schenktest meinem Werth.

Semiramis. Du haft jest jum andern Male

Dich beleidigt. Trefflich mar' es. Benn ber Ruf von Ninnas fagte, Das er bich gebraucht als Mittel, Um ju hindern, bag ein Rnabe Bertomm' und ihm eine Schlacht Anbiet' ober ihn belagre. Richt nur will ich nicht mir belfen Durch Bertrag und Unterhandeln; Sonbern, bamit Reiner fpreche, Dag aus Rurcht, dir ju Gefallen, Ich in Freiheit bich gesett. Sollft bu nun in einen anbern Strengern Rerter gebn; und balb Muf bem bochften Mauergaden Brangen foll bein ftolges Saupt, Um bem Sochmuth beiner Schaaren Rund zu thun, bas ich ihn reize, Und nicht icheue. Wann bes Tages Erfter Strabl am nachften Morgen Dringt burch Golb: und Purpur. Spalten, Rieb' ich aus um fie zu fuchen. Ich! Und führt bein Cobn auch alle Relfen Ludiens befeelt Mit fich ber; find auf bem Blachfelb Bleich als wandelbare Städte Seine Saufen und Beschwaber: Sollft bu alle gittern febn Schon bei'm Rlirren meiner Baffen. Enfias (bei Seite). Welch ein wohl erfundner Duth!

Encas (bei Seite).

himmel! Ift bas Ninnas Sprache?

Phrnrus (bei Seite).

Wie fie Alle ftehn und ftaunen!

Libor (bei Seite).

Diefen Jüngling nennt man bange? Schon fein Anblid macht mich gittern.

Semiramis.

Lyfias!

Lyfias.

Bas ift bein Berlangen?

Semiramis.

Greifet ben Libor und führt ihn Bu bem bunkelften Gemache, Das im Schloßthurm ift zu finden.

Libor.

herr, bebente, bu entabelft Deinen Werth; benn keine handlung, Schlechter, niedriger, grausamer Giebt's, als geben um zu nehmen. Freiheit gabft bu mir.

Semiramis.

Im Falle

Bugetreiner Reu'rung bindet Rein Bertrag.

Libor.

Doch bies beachte,

Das ich, kerkerft bu mich ein, Bin bes Ghrenworts entlaffen,

Welches ich bir gab, und nicht Langer burch Bertrau'n gehalten.

Semiramis.

Dies ist wahr; allein was thurs? Salten boch bich meine Bachen. (Man führt ibn ab.)

Caufendmal umarm' ich bich! Denn mit Seel' und Leben bant' ich Dir, o Berr! baß fo entichloffen Jest bu mit Liboren fpracheft.

Semiramis. Sab' ich täuschend nicht verstellt Das mir angeborne Bagen? Enfias.

D bag es nicht Täuschung ware!

Semiramis. Nicht, was du nicht weißt, beklage; Denn bies Alles ift fo wahr, Bie mit friegerischem Rlange Die Trommeten und die Trommeln Morgen follen tunb es machen. Beb, beficht'ge feinen Rerfer, Um ihn sicher ju verwahren. Und bu, Phrnrus, geh auch bu, (Luffas ab.) Und mein tonigliches Banner Pflang' am Thor bes Schloffes auf, Als heerführer meiner Chaaren.

Phrnrus. Dantbar tuff' ich beine Sand. Doch mein Bruber . . .

## Semiramis.

Beldes Schwanfen?

Wilst du etwa mich beleid'gen, Deinem Bruder zu Gefallen? Phrnxus.

Wohl, ich nehm' es an, doch nur Bis bein Born vorübergangen.

Gemiramis.

Mun, fo lag bas Aufgebot Gleich verfunden. `

Phrnrus (ju Lncas, bei Seite). Richt beklage,

Encas, daß du jest verliereft, Da Ich ben Gewinn empfange. Lucas.

(ab.)

Bisher schwieg ich, herr, nicht wissend, Weshalb so dein strenges Walten Mich verfolgt. Doch jest, vernehmend Was du heischeft, sent' ich Armer Meinen Stab zu deinen Füßen, Meinen Mund auf deine hand hier, Und der lang' verhaltne Schmerz Muß der Lippe nun entwallen:
Sprich, o herr! was that ich dir? Daß du sigest auf dem Throne, Daß du trägst die herrschertrone, Wem verdanks die herrscherkrone, War nicht Ich der Erste hier, Welcher, deinem Anspruch fröhnend, Deiner Geaner Macht verböhnend.

Wies bem Rechte seinen Lauf?
Pflanzt' Ich das Panier nicht auf,
Dich zum herrn Affriens krönend?
Hielt ich treu bei dir nicht Stand,
Ohn' auf Foderung und Trachten
Der Semiramis zu achten?
Und durch mich vielleicht entstand
Ihr Zurücksiehn, da sie fand,
Daß sie meinen Arm verloren.
Hat du mir nicht Dank geschworen?
Und Ein Tag enttäuscht dich nun?
Semiramis.

Und vielleicht folch eifrig Thun Sft's, bas meinen Born geboren. Encas.

Rathfel ift mir jedes Wort.

Cemiramis.

Muht nicht mehr euch um Berftanbniß, Biel zu spat tommt die Erkenntniß. Geht; denn mit Berdruß hinfort Seh' ich euch an biesem Ort.

Lycas.

Folgfam ehr' ich eu'r Entscheiben; Und (so bitter ift mein Leiden!) Schafft mein hiersenn euch Berbruß: Reicht die Füße mir zum Kuß, Als ein Schmerzengeld dem Scheiden. Rur als Krieger will ich ziehn In den Kampf, den ihr befahret, Ohne daß ihr mein gewahret. Bleib' ich lebend (wann erfchien Tob bem Unglud?), will ich fliehn Bis wo nie eu'r Sas mich ichaut. Rur Gin Bunich fen euch vertraut: (himmel! jest las mich ergrunden, (bei Seite) Db die Rathfel hier verfunden Giferfucht um meine Braut.) Schickt ibr mich mit Unmuth fort. Thut es wenigstens mit Gbre: Dem Ungludlichen gewähre Doch bas Blud noch einen Bort. Livia ift ber fcone Bort, Meines Lebens ganges Seil; Gie ber Blig, ber Rlammenpfeil, Der burchglubt bat meine Seele. Drum, bag ich mich ihr vermable, Diefe Onabe fen mein Theil!

Semiramis (bei Seite). Sa, ber neuen Unheilsbrut! Bas ift's, himmel, bas ich hore? Sturm ber Eifersucht, nicht fibre Aus ber Afch' erftorbne Glut!

Lycas (bei Seite). Meine Furcht traf's nur zu gut; Es verbrießt ihn.

Semiramis (bet Seite). Sulb'gen febn Giner Anbern muß ich ben, Den ich werth hielt, ihn gu lieben,

Db er unwerth auch geblieben Meine Reigung ju erfpabn?

Lycas (laut).

Diefer Gine Eroft gebreche Nicht so großer Schmerzen Fulle.

Semiramis (bei Seite). Ba! Sie biene mir jur Bulle Diefer eiferfücht'gen Schwache, Weil ich so am besten rache Meinen Schmerz.

Lucas.

Mein Fürst, was wird

Mir zur Antwort? Semiramis.

Wenn ihr firebt nach foldem Lobne; Denn mir felbft gefchieht's jum Sohne, Daf ihr fo um Livia girrt. Sabt ihr langft nicht mich verftanden, Ift es eurer Thorheit Frucht; . Liebe war's, und Giferfucht Ift's, feit ihr bie Schuld gestanden. Und ba beibe fich verbanben, So beschwert mich langer nicht, Sonft germalmt euch bas Bewicht Meines Borns; denn deffen Sohn

Bin ich, ber bem Menon fcon Raubt', aus Giferfucht, bas Licht.

Encas (bei Geite).

Bas ift bies, barmherg'ger himmel?

D mit Recht, mit Recht, als heute Ich vernahm, des Königs Unmuth Wider mich sen nicht durch Täuschen Der Semiramis erregt, Schloß ich gleich (weh mir!) ihn zeuge Gifersucht um Livia's willen.
Uch! der Schluß war nur zu deutlich, Daß sein Unmuth, weil er Neid ist, Meinem Glüd den Umsturz dräue.

(ab.)

Aftraa und Livia treten auf und nahern fich ber Semiramis. Bugleich tommt Phrhrus von ber andern Seite und bleibt im hintergrunde.

Phrnrus.

Nach bes Secrbanns Aufgebot, Komm' ich... (bei Seite) Doch hier fen ich Zeuge, Da die Fürstinn mit Afträen Sich bespricht, wie rasch mein neues Glück sich förbert.

Semiramis (ju Aftraa).

Phryrus hat

Mich ersucht, o schone Freundinn! Deine Sand ihm zu bewill'gen, Als Belohnung seiner Treue.

Ufträa.

Wie? So schnell hast bu vergessen, herr, bas ich an bich veräußert habe Neigung, Seel' und Leben? Doch bies ist nicht schwer zu beuten; Denn nichts anbert fich fo leicht, Bie, mit neuem Stand, bie Treue.

n neuem Stund, Die Leeue Semiramis (bei Seite).

Sicher hat ber Prinz Aftraen, Durch Erziehung ihr befreundet, Bohl den hof gemacht. — (laut) Ich weiß, Daß dein Bille ftets sich beuget Meiner herrschaft; drum erwart' ich Jest mit Recht, du wirft, nicht saumend, hierin meinen Bunsch erfüllen.

Aftraa.

Biberstehn muß ich auf's neue Dem Gebot. Sen gnädig, herr! Bolle nicht, wenn auch so schleunig Dich verkehrt bes Thrones Glanz Und bes Diademes Leuchten, Daß ich leb' ein sterbend Leben; Wie ich muß, wenn bu zur Beute Meine hand bem Phrypus giebst, Der mir immer war ein Gräuel.

Da bu weißt, dies ist mein Bille, Kannst du gegen ihn dich sträuben? Doch was bor' ich?

(Trommeln.)

Lyffas tritt auf.

Lysias.

Schon, mein Fürft,

Sieht man von des Schlofgebandes Sochften Thurmen rings im Felde

Semiramis. Daß, wer Semiramis

Tabeln will, mich felber tabelt. Sprich!

Libor.

Las wieber Muth mich ichopfen; Denn es ichredt bein gornig habern Mehr, als beine Milb' ermuntert.

Lyfias (bei Seite). Gut erheuchelt er bas Ansehn und die Kraft, wozu ich rieth.

Phryrus (bei Seite).

Belche Rlugheir!

Encas (bei Seite). Welcher Wanbel!

Libor.

Ich vernahm, herr, baß mein Sohn Gegen Babylon heranzieht.
Benn nun du, ihm zu begegnen, Die Erlaubniß mir gestattest,
Bill ich forgen, daß sein heer
Richt berühren soll die Marken
Bon Uffprien, und ich gebe
Dir mein Wort, in meine Bande
heimzukehren; benn ich will
Rur dir das Bertrau'n bezahlen,
Das du schenktest meinem Werth.

Semiramis. Du haft jest jum andern Male

Dich beleibigt. Trefflich mar' es, Benn ber Ruf von Minnas fagte, Dag er bich gebraucht ale Mittel. Um zu hindern, bas ein Rnabe Bertomm' und ihm eine Schlacht Anbiet' ober ibn belagre. Richt nur will ich nicht mir belfen Durch Bertrag und Unterhanbeln; Sondern, damit Reiner fpreche, Das aus Rurcht, bir zu Gefallen, Ich in Freiheit bich gefent, Sollft bu nun in einen anbern Strengern Rerter gebn; und balb Auf bem höchften Mauergaden Brangen foll bein ftolges Saupt, Um bem Sochmuth beiner Schaaren Rund zu thun, baß ich ihn reize, Und nicht icheue. Bann bes Tages Erfter Strabl am nachften Morgen Dringt burch Golb: und Durpur. Spalten, Bieb' ich aus um fie ju fuchen, Ich! Und führt bein Cohn auch alle Relfen Ludiens befeelt Dit fich ber; find auf bem Blachfelb Bleich als wanbelbare Stäbte Seine Saufen und Beschwaber: Souft bu alle gittern febn Schon bei'm Rlirren meiner Waffen. Enfias (bei Geite). Beld ein wohl erfundner Muth!

Encas (bei Seite).

himmel! Ift bas Minnas Sprache?

Phrnrus (bei Seite).

Bie fie Alle ftehn und ftaunen!

Libor (bei Seite).

Diesen Jüngling nennt man bange? Schon sein Anblid macht mich zittern.

Semiramis.

Lyfias!

Lysias.

Bas ift bein Berlangen?

Semiramis.

Greifet ben Libor und führt ihn Bu bem bunkelften Gemache, Das im Schlofthurm ift zu finden.

Libor.

herr, bebente, bu entabelft Deinen Werth; benn teine handlung, Schlechter, niedriger, graufamer Giebt's, als geben um zu nehmen. Freiheit gabft bu mir.

Semiramis.

Im Falle

Bugetreiner Reu'rung bindet Rein Bertrag.

Libor.

Doch bies beachte,

Das ich, ferferft bu mich ein, Bin bes Shreuworts entlaffen,

Beiches ich bir gab, und nicht Länger burch Bertrau'n gehalten.

Semiramis.

Dies ist wahr; allein was thut's? Halten boch bich meine Bachen. (Man führt ibn ab.) Ly fia &.

Tausenbmal umarm' ich bich! Denn mit Seel' und Leben bant' ich Dir, o herr! baß so entschlossen Jest du mit Liboren sprachest.

Semiramis. Sab' ich täuschend nicht verstellt

Das mir angeborne Jagen? Enfias.

D baf es nicht Taufchung mare! Semiramis.

Nicht, was du nicht weißt, beklage; Denn dies Alles ift so wahr, Wie mit kriegerischem Klange Die Trommeten und die Trommeln Worgen sollen kund es machen. Geh, besicht'ge seinen Kerker, Um ihn sicher zu verwahren. (Lysias ab.) Und du, Phryrus, geh auch du, Und mein königliches Banner Pflanz am Thor des Schlosse auf, Als Heerführer meiner Schaaren.

Phrnrus.

Dantbar tuff ich beine Sand.

Doch mein Bruber . . .

## Semiramis.

Welches Schwanfen?

Willft bu etwa mich beleid'gen, Deinem Bruber zu Gefallen? Ohrnrus.

Wohl, ich nehm' es an, boch nur Bis bein Jorn vorübergangen.

Semiramis.

Mun, fo las das Aufgebot Gleich verkunden.

Phrnrus (ju Licas, bei Seite). Richt beklage,

Lycas, baß bu jest verliereft, Da Ich ben Gewinn empfange. Encas.

(ab.)

Bisher schwieg ich, herr, nicht wissend, Weshalb so dein strenges Walten Mich verfolgt. Doch jest, vernehmend Was du heischest, sent' ich Armer Meinen Stad zu deinen Füßen, Meinen Mund auf beine hand hier, Und der lang' verhaltne Schmerz Muß der Lippe nun entwallen: Sprich, o herr! was that ich dir? Daß du sigest auf dem Throne, Daß du trägst die herrschertrone, Wem verdantst du's mehr, als mir? War nicht Ich der Erste hier, Welcher, deinem Anspruch fröhnend, Deiner Gegner Macht verhöhnend,

Wies dem Nechte seinen Lauf?
Pflanzi' Ich das Panier nicht auf,
Dich zum Gerrn Usspriens krönend?
Hielt ich treu bei dir nicht Stand,
Ohn' auf Foderung und Trachten
Der Semiramis zu achten?
Und durch mich vielleicht entstand
Ihr Zurückziehn, da sie fand,
Daß sie meinen Urm verloren.
Haft du mir nicht Dank geschworen?
Und Ein Tag entsäuscht dich nun?

Und vielleicht folch eifrig Thun Ift's, das meinen Jorn geboren. Lncas.

Rathfel ift mir jedes Wort.

Cemiramis.

Muht nicht mehr euch um Berständniß, Biel zu spät kommt die Erkenntniß. Geht; benn mit Berdruß hinfort Seh' ich euch an diesem Ort.

Lncas.

Folgfam ehr' ich eu'r Entscheiben; Und (so bitter ift mein Leiben!) Schafft mein hiersenn euch Berbruß: Reicht die Füße mir zum Ruß, Als ein Schmerzengeld dem Scheiben. Nur als Krieger will ich ziehn In den Kampf, den ihr befahret, Ohne daß ihr mein gewahret. Bleib' ich lebend (wann erschien Tod bem Unglud?), will ich fliehn Bis wo nie eu'r Sas mich fchaut. Rur Gin Bunich fen euch vertraut: (Simmel! jest lag mich ergrunden, (bei Seite) Db die Rathsel hier verfunden Giferfucht um meine Braut.) Schickt ihr mich mit Unmuth fort. Thut es wenigstens mit Gbre: Dem Ungludlichen gewähre Doch bas Glud noch einen Bort. Livia ift ber fcone Sort, Meines Lebens ganges Beil; Sie ber Blig, ber Flammenpfeil, Der burchglubt bat meine Seele. Drum, bas ich mich ihr vermable, Diefe Gnabe fen mein Theil!

Semiramis (bei Seite). Ha, ber neuen Unheilsbrut! Was ist's, Himmel, bas ich höre? Sturm ber Effersucht, nicht störe Aus ber Afch' erstorbne Glut!

Lycas (bei Seite). Meine Furcht traf's nur zu gut; Es verdrießt ihn.

Semiramis (bei Seite). Sulb'gen febn Giner Unbern muß ich ben, Den ich werth hielt, ihn zu lieben, Ob er unwerth auch geblieben Meine Reigung zu erspähn? Lycas (laut).

Diefer Gine Troft gebreche Richt fo großer Schmerzen Fülle.

Semiramis (bei Sette). Sa! Sie biene mir gur hulle Dieser eifersucht'gen Schwäche, Beil ich so am besten rache Meinen Schmerz.

Lycas.

Mein Fürft, was wird

Mir zur Antwort?

Semiramis.

Daß ihr irrt,
Wenn ihr strebt nach solchem Lohne;
Denn mir selbst geschieht's zum Hohne,
Daß ihr so um Livia girrt.
Habt ihr längst nicht mich verstanden,
Ift es eurer Thorheit Frucht;
Liebe war's, und Eifersucht
It's, seit ihr die Schuld gestanden.
Und da beide sich verbanden,
So beschwert mich länger nicht,
Sonst zermalmt euch das Gewicht
Meines Jorns; denn dessenicht
Weines Jorns; denn dessenicht
Weines, aus Eifersucht, das Licht.
Lycas (bei Seite).

Bas ift bies, barmherg'ger himmel?

D mit Recht, mit Recht, als beute 36 vernahm, bes Königs Unmuth Biber mich fen nicht burch Taufchen Der Semiramis erregt, Schloß ich gleich (weh mir!) ihn zeuge Giferfucht um Livia's willen. Ach! ber Schluß war nur ju beutlich, Daß fein Unmuth, weil er Reib ift, Meinem Glud ben Umfurg braue.

(ab.)

Afteca und Livia treten auf und nabern fich ber Gemiramis. Bugleich tommt Poprygus von ber andern Seite und bleibt im Sintergrunde.

Hpthrug. Rach bes Heerbanns Aufgebot, Komm' ich . . (bei Seite) Doch hier fen ich Benge, Da die Fürstinn mit Aftraen Sich befpricht, wie rafch mein neues Blud fich förbert. Semiramis (m Aftea).

Phryrus hat

Mich erfucht, o fcone Freundinn! Deine Sand ibm gu bewill'gen, Als Belohnung feiner Treue.

Bie? Go ichnell haft bu vergeffen, herr, bag ich an bich veraußert Sabe Reigung, Seel' und Leben? Doch bies ift nicht ichwer gu beuten; Denn nichts anbert fich fo leicht, Wie, mit neuem Stand, die Treue.

Semiramis (bei Geite).

Sider bat ber Bring Aftraen, Durch Erziehung ihr befreundet, Bobl ben Sof gemacht. - (laut) Ich weiß, Dag bein Wille ftete fich beuget Meiner Berrichaft; brum erwart' ich Sett mit Recht, bu wirft, nicht faumend, Sierin meinen Bunfch erfüllen.

Mftraa.

Wiberstehn muß ich auf's neue Dem Bebot. Gen gnabig, Berr! Wolle nicht, wenn auch fo schleunig Dich verfehrt des Thrones Blang Und bes Diademes Leuchten. Das ich leb' ein fterbend Leben; Wie ich muß, wenn bu gur Beute Meine Sand bem Phrnrus giebft, Der mir immer mar ein Brauel. Gemiramis.

Da bu weißt, bies ift mein Wille. Rannft bu gegen ihn bich ftrauben? (Trommeln.) Doch was hör' ich?

Linftas tritt auf.

Lnfias.

Schon, mein Fürft,

Sieht man von bes Schlofgebaubes Sochften Thurmen rings im Relbe

Antdeftellt pie nudehenern Schaaren Lubiens, bie, unjabibat, Bu wetteifern nicht fich fceuen Mit ben Blumen ber Gefibe, Mit bes Simmels golbnen Leuchten. Semiramis (Hon umarment).

Dies jum Botenlohne, Lyfias, Beil bu mir fo macht'ge Freude Schaffft burch biefes Bort; benn icon Bublet meine Bruft, with teuchenb, Ungebuld'gen Durft nach Giegen. Muf ben Feind, ihr meine Trenen! Und brangt' einft Semiramis In bes Pupes Zwifchenraume Einen Sieg: fo brang' ihn Ich 3wifden bas Gefprach, bas heute Mir geführt. Aftraa, Livia, Rach bem Giege find' ich Guch bier. Bu ben Baffen, auf! Das Fell Stöhne, bas Metall erfenfie! Bebt, ihr Felfen! und bu, Sonne, (ab.) Bittre, Diefem Rampfe lenchtend!

Welcher neue Beift ift bies, Der ben Rinnas befeuert?

(ab.)

Lycas tritt auf; Phryzus nähert fic Afträen.

Lycas (zu Livia).

Sage nun, ob jener Argwohn, Daß ber Fürft bich liebt, mich taufchte. Phryrus (zu Afria).

Bas bem Ronig bu erwiebert, Def, Graufame, war ich Beuge.

Livia (ju Lncas).

D mein herr, mein Blud, mein Leben! Rannft bu mein Beschid mibbeuten?

Aftraa (ju Phrnrus).

Dant bafur; fo barf ich nicht Ge aum zweitenmal betheuern.

Encas (au Livia).

Und an ber Entschuldigung Soll ich scheidend mich erfreuen?

geidend mia) erfreuen? Ohrnrus (du Afräa).

Sehen, hoff ich, wirst bu balb

Meinen Dant für bies Enttaufchen.

Livia. h emia leibe

Sterben werd' ich, ewig leibend. Lycas.

Leben ich, Bergeffen traumend.

Phryrus.

Und ich, haffend werb' ich leben. Aftraa.

Dulben ich in Lieb' und Treue. Phrnrus.

Lucas!

Lncas.

Bruber!

Phryrus.

Lieb' ift bies?

Lag uns tobten, Tobesbente!

Mftraa.

Livia!

Livia.

Cowester!

Aftrãa.

Dies ift Liebe?

Tobesbeute, lag uns feufgen!

(Aue ab.)

Freies Feld vor ben Mauern Babnions.

Marfc; bas lybifche geer rudt heran. Jran Rinns mit bem Belberrnfiabe; neben ibm ber Greit Antaus.

Tran.

D Babplon, bu Roniginn ber Lande. Die Stirn erbebend jum fappbirnen Ranbe; Luna's gewölbte Burg, fo ftattlich ragend, Als borifch : und ion'sche Caule tragend, Dag beine Garten, bie in Luften ichweben. Auf bis jum Simmel ihren Frühling beben Und burch ber Blumen Funteln Den bellen Glang ber Sterne ichier verbunteln: Ich zweifle nicht, bald liegft du mir gu Fugen; Drum, dir mich nabend, will ich bich begrußen Als Sauptstadt meiner Reiche. Sen benn gegrüßt, bu ftete Berwirrungereiche, Erblichner Mutter rechtes Erbempfananis. Lebend'gen Baters ungerecht Befangniß! Bum Rampf geruftet, bin ich ber gezogen Entlang bes Guphrate ungeftumen Bogen;

alb foll Libor, burch mich befreit, erfahren, Bie vieler Muth fich eint mit wenig Jahren.

Antaus.

berr, biefe faunenswerthe Stadt, die du fiehft, enthält fo viel bewehrte Rannschaft in ihren Mauern, fremd und eigen, Daß, laffeft bu im Relbe fie fich zeigen Rit ihrer Uebermenge, Dein Beer erliegen muß bem Machtgebrange. Bebentft bu Sturm ju magen, So ift es rathfam, bir porber au fagen, Wie ficher bort fie bauern Im farten Schute fo erhabner Mauern. Drum, glaub' ich, wird's am besten bir gelingen, -Berfuchft bu burch Belagrung fie ju zwingen. Denn find fie ringe umichloffen, So wird die Bahl bes Bolts, ber Kriegegenoffen, Erleichtern die Bezwingung diefer Sorben, Wenn nun, ju Reinden ihrer felbit geworben, Bon fo ungablbar'n Seeren Rein Ging'ger fampft, und Alle boch vergebren.

Jran.

In allen Stücken geh' ich Rach beinem Rath, Antäus. — Doch was seh' ich?

Untaus.

Gin Mann laft von ber Steile Des Thurmes bort, an einem schwachen Seile, Gemacht vielleicht aus Tüchern seiner Betten, IV. 21

Mftraa.

Livia!

Livia.

Schwefter!

Aftraa.

Dies ift Liebe?

Tobesbeute, lag uns feufgen!

(Mue ab.)

Freies Feld vor ben Mauern Babhlons.

Marich; bas liblifche heer rudt heran. Jran Rinns mit dem Gelbherrnstabe; neben ibm ber Greis Antans.

Tran.

D Babylon, bu Roniginn ber Lande, Die Stirn erhebend jum fapphirnen Rande; Quna's gewolbte Burg, fo ftattlich ragend, Mis borifch : und ion'iche Caule tragend, Das beine Barten, die in Luften ichweben. Muf bis jum Simmel ihren Frühling beben Und burch ber Blumen Runteln Den bellen Glang ber Sterne ichier verbunteln: Ich zweifle nicht, bald liegft du mir ju Rugen; Drum, dir mich nabend, will ich bich begrußen Als Sauptftadt meiner Reiche. Sen benn gegrüßt, bu ftete Berwirrungereiche, Erblichner Mutter rechtes Erbempfangnis, Lebend'gen Baters ungerecht Befangniß! Bum Rampf geruftet, bin ich ber gezogen Entlang bes Guphrate ungeftumen Bogen;

Balb foll Libor, burch mich befreit, erfahren, Wie vieler Muth fich eint mit wenig Jahren.

Untaus.

Berr, biefe ftaunenswerthe Stadt, die bu fiehft, enthält fo viel bewehrte Mannschaft in ihren Mauern, fremb und eigen, Daß, laffeft bu im Relbe fie fich zeigen Mit ihrer Uebermenge, Dein Beer erliegen muß bem Machtgebrange. Bebenfft bu Sturm ju magen, So ift es rathfam, bir porber au fagen, Wie ficher bort fie bauern Im ftarten Schute fo erhabner Mauern. Drum, glaub' ich, wird's am besten bir gelingen, -Berfuchft bu burch Belagrung fie ju zwingen. Denn find fie rings umichloffen, So wird die Rahl des Bolts, der Kriegsgenoffen, Grleichtern bie Bezwingung biefer Sorben, Wenn nun, ju Feinden ihrer felbft geworben, Bon fo ungablbar'n Beeren Rein Gina'ger fampft, und Alle boch vergebren.

Iran.

In allen Studen geh' ich Rach beinem Rath, Antäus. — Doch was seh' ich?

Antaus.

Gin Mann lagt von ber Steile Des Thurmes bort, an einem ichwachen Seile, Gemacht vielleicht aus Tüchern feiner Betten, IV. 21 Die er als Leiter braucht, um fich zu retten, Auf's Reld fich nieberichweben.

Iran.

Das Ceil, befestigt an bes Bitters Staben, Bebricht ihm, und gewaltsam Sturat er gur Erbe nieber, unaufhaltfam.

Untaus.

D übereiltes Malten

Bergweifelnber!

Libor (binter ber Scene).

Selft, himmlische Bewalten!

Antäus.

Schon fieht er auf, gang beiter, Und, nicht bes Kalles achtend, geht er weiter.

Tran.

Er icheint gu uns gu fommen.

Antaus.

Bewißlich bringt er jest, ju unferm Frommen, Uns Runbschaft, wie ber Reind es auch verwehre.

Lidor tritt auf.

Pibor.

Sagt mir, ihr Lybier, wo, in solchem heere, Belingt mir gu begrußen Den Ronigefohn?

Sran (fniet vor ibm nieber).

Sieh ihn gu beinen Fugen,

Mein Konig und mein Bater!

Denn Seele nicht, noch Rraft, noch Willen bat er.

Beil ihn Bestürzung, Staunen, Wonn' und Grauen Zugleich betäuben, fo bich hier zu schauen. Libor.

D tausendmal gesegnet Sen dieser Tag, da mir das Glud begegnet, Daß dich mit Liebesschlingen Dein Arm umfangt!

> Jran. Sprich, Knoten, und nicht Schlingen;

Denn felbst des Tobs Anstrengung Bermag nicht sie zu lösen ohne Sprengung. Antäus.

Reich' Allen beine Sand.

Libor.

D madrer Alter!

D Freunde!

Tràn.

Welcher Gott war bein Erhalter?

In jenem Thurm gefangen,
Sah ich die Bölker, so die Stadt umschlangen,
Und weiß nicht, ob zur Feile der Umgittrung
Ward meine Hand, ward meiner Pein Erbittrung.
Des Ehrenworts entbunden,
Hab' ich vom Thurme mich herab gewunden,
Bloß um dir anzurathen,
Streb', als Abonis, nicht nach Mavors Thaten.
Frei din ich, dieser Zweck war dein Begehren;
Drum rude weiter nicht mit beinen Heeren

heran; benn herrichet Ringas gleich im Lande, Doch fürcht' ich, daß Semiramis die Bande Bei biefem Anlag bricht; und biefer ichonen Kriegsgottinn muß das Glud noch immer frohnen.

Tran (ihm den Feldherrnftab übergebend).

Du bift des heeres Leiter, Seitdem du hier bift, und ich bin dein Streiter. Sieb die Befehle du; zu meinen Pflichten Gehöret wur, sie treulich zu verrichten.

Lidor.

Wohlan! In bichten Reihen Laß die Nomaden dieser Bufteneien , Nach jenem Damme ziehn, der längs der Seite Des Flusses hemmt den Pfad.

Stimmen (hinter ber Scene).

Zum Kampf, zum Streite!

Antäus.

Richt möglich ift's, benn vor ber Stadt erscheinen Die Keinbe ichon.

Lidor.

Erwarten benn bie Deinen

Gerüstet sie; boch sollen Sie nicht angreifen, wenn nicht Jene wollen Angreifen uns. Denn nicht mehr zu beleib'gen, Ift unser Borsat; nur, uns zu vertheib'gen, Da bies Gebirge bedet unstre Seite.

Die Babylonier (binter ber Scene).

Hoch Minnas!

Die Lybier.

!rodis dog

MIIe.

Bum Rampf, jum Streite!

Semiramis (als Minhas), Lhfias, Phrhyus, Lhcas .
und Soldaten treten auf.

Gemiramis.

D Jüngling, ber bu kommft bich zu begraben, Wo bu Gin Grab sollst mit bem Bater haben: Ihm Freiheit zu gewinnen Kamst bu, und ziehst, ohn' es zu thun, von hinnen?

Weil ich fie ihm gewonnen (Denn bazu g'nügte schon, baß ich begonnen), Und well ber Zweck errungen, Der in bein Reich zu kommen mich gezwungen, Gebacht' ich heimzukehren; Denn über bich kann mich ber Sieg nicht ehren. Sem iramis.

Wenn schnöbe Fesseln ihm die Freiheit raubten In jenem Thurm: wie wagst du zu behaupten, Du habest ihn befreit? Sinnlose Rebe! Aran.

Sehn willst du, wie?

Semiramis.

Ja!

Tran.

Bohl, er felber rebe!

Libor.

Frei bin ich; benn entbunden Des Ehrenworts, hab' ich als Recht erfunden, D mit Recht, mit Recht, als heute Ich vernahm, bes Konige Unmuth Biber mich fen nicht burch Taufchen Der Semiramis erregt, Schloß ich gleich (weh mir!) ihn zeuge Gifersucht um Livia's willen. Ad! ber Schluß war nur ju beutlich, Das fein Unmuth, weil er Reib ift, Meinem Glud ben Umfturg braue.

(ab.)

Aftraa und Livia treien auf und nabern fich der Gemiramis. Bugleich tommt Phrygus von ber andern Seite und bleibt im Sintergrunde.

Phryrus. Rach bes heerbanns Aufgebot, Romm' ich . . . (bei Geite) Doch bier fen ich Beuge, Da bie Fürftinn mit Aftraen Sich befpricht, wie rafch mein neues Blud fich förbert. Semiramis (30 Aftrāa).

Phryrus hat Mich ersucht, o fcone Freundinn! Deine Sand ibm ju bewill'gen, Alls Belohnung feiner Treue. Afräa.

Bie? Go ichnell haft bu vergeffen, herr, bağ ich an bich veräußert habe Reigung, Geel' und Leben? Doch bies ift nicht ichwer gu beuten; Denn nichts andert fich fo leicht, Wie, mit neuem Stand, die Treue.

Semiramis (bei Seite).

Sicher hat ber Prinz Ufträen, Durch Erziehung ihr befreundet, Wohl den hof gemacht. — (laut) Ich weiß, Daß dein Wille stets sich beuget Meiner Herrschaft; drum erwart' ich Test mit Recht, du wirft, nicht fäumend, hierin meinen Wunsch erfüllen.

Aftraa.

Wiberstehn muß ich auf's neue Dem Gebot. Sen gnabig, herr! Wolle nicht, wenn auch so schleunig Dich verkehrt bes Thrones Glanz Und bes Diademes Leuchten, Daß ich leb' ein flerbend Leben; Wie ich muß, wenn bu zur Beute Meine hand bem Phrypus giebst, Der mir immer war ein Grauel.

Semiramis.

Da du weißt, dies ist mein Wille, Rannst du gegen ihn dich strauben? Doch was bor' ich?

(Trommeln.)

Lyftas tritt auf.

Enfias.

Schon, mein Fürft,

Sieht man von des Schlofgebandes Sochken Thurmen rings im Relde

Aufgestellt die ungeheuern Schaaren Lydiens, die, ungahlbar, Zu wetteifern nicht sich scheuen Mit den Blumen der Gefilde, Mit des himmels goldnen Leuchten. Semitamis (bin umarmend).

Dies jum Botenlobne, Lufias. Beil bu mir fo macht'ae Freude Chaffft burch biefes Wort; benn icon Rublet meine Bruft, wild teuchend, Ungebuld'gen Durft nach Giegen. Auf den Reind, ihr meine Trenen! Und brangt' einft Semiramis In bes Dutes 3wifdenraume Ginen Sieg: fo brang' ihn Ich 3wifden bas Gefprach, bas beute Bir geführt. Uftraa, Livia, Nach bem Siege find' ich Guch bier. Bu ben Baffen, auf! Das Rell Stohne, bas Metall erfenfae! Bebt, ihr Kelsen! Und du, Sonne, Bittre, biefem Rampfe lenchtenb! Lpfias.

Beicher neue Geift ift dies, Der ben Rinnas befeuert? (ab.)

(ab.)

Bhcas tritt auf; Phrygus nabert fich Aftraen.

Epcas (ju Livia). Sage nun, ob jener Argwohn, Daß ber Fürft bich liebt, mich taufchre. Phryrus (zu Afirša).

Bas dem König du erwiedert, Def, Graufame, war ich Beuge.

Livia (ju Lycas).

D mein Berr, mein Blud, mein Leben! Rannft bu mein Befchicf migbeuten?

Aftrãa (su Phrnpus). Dant bafür; fo barf ich nicht

Es jum zweitenmal betheuern.

Lycas (ju Livia).

Und an ber Entschulbigung Coll ich scheibend mich erfreuen?

Phryrus (zu Aftrāa). Seben, hoff ich, wirft bu balb

Meinen Dant für bies Enttaufchen.

Sterben werb' ich, ewig leibenb.

Leben ich, Bergeffen traumenb.

Und ich, haffend werb' ich leben.

Dulben ich in Lieb' und Treue. Phryrus. Lycas!

Lycas.

Bruber!

Phryrus.

Lieb' ist bies?

Las uns töbten, Todesbente!

Mftraa.

Livia!

Livia.

Cowester!

Afträa.

Dies ift Liebe?

Tobesbeute, lag uns feufgen!

(Mue ab.)

Freies Felb vor ben Mauern Babnions.

Maria; das lydische heer rudt heran. Fran Riuns mit dem Relbberrnfiabe; neben ihm ber Greis Antans.

Tràn.

D Babulon, du Roniginn ber Lande, Die Stirn erhebend jum fapphirnen Rande; Quna's gewölbte Burg, fo ftattlich ragend, Als borifch : und ion'iche Caule tragend, Daß beine Barten, bie in Luften ichweben, Muf bis jum Simmel ihren Frubling beben Und burch ber Blumen Funteln Den bellen Glang ber Sterne ichier verbunteln: Ich zweifle nicht, bald liegft du mir ju Rugen; Drum, dir mich nahend, will ich bich begrußen Als Sauptstadt meiner Reiche. Sen benn gegrüßt, bu ftete Bermirrungsreiche, Erblichner Mutter rechtes Erbempfangnis, Lebend'gen Baters ungerecht Befängniß! Bum Rampf gerüftet, bin ich ber gezogen Entlang bes Gupbrate ungeftumen Bogen;

Balb foll Libor, burch mich befreit, erfahren, Wie vieler Muth sich eint mit wenig Jahren.

Untans.

Berr, biefe faunenswerthe Stadt, die bu fiehft, enthält fo viel bewehrte Mannschaft in ihren Mauern, fremb und eigen, Daß, laffeft bu im Relbe fie fich zeigen Mit ibrer Uebermenge, Dein Seer erliegen muß bem Machtgebrange. Bebenfft bu Sturm ju magen, So ift es rathfam, bir porber au fagen, Wie ficher bort fie bauern Im ftarten Schute fo erhabner Mauern. Drum, glaub' ich, wird's am besten bir gelingen, -Berfuchft bu burch Belagrung fie ju zwingen. Denn find fie rings umichloffen, So wird die Rahl des Bolts, ber Kriegsgenoffen, Erleichtern bie Bezwingung biefer Sorben, Wenn nun, ju Feinden ihrer felbft geworben, Bon fo ungablbar'n Seeren Rein Ging'ger tampft, und Alle boch vergebren.

Tràn.

In allen Studen geh' ich Rach beinem Rath, Antaus. — Doch was feh' ich?

Antaus.

Ein Mann läßt von ber Steile Des Thurmes bort, an einem ichwachen Seile, Gemacht vielleicht aus Tüchern feiner Betten, IV. 21 Die er als Leiter braucht, um fich zu retten, Auf's Feld fich niederschweben.

Tran.

Das Seil, befestigt an bes Gitters Staben, Gebricht ihm, und gewaltsam Sturzt er zur Erbe nieber, unaufhaltsam.

Untaus.

D übereiltes Walten

Beraweifelnber!

Libor (hinter ber Scene). Selft, himmlische Gewalten!

Antaus.

Schon fieht er auf, gang heiter, Und, nicht des Falles achtend, geht er weiter.

Jran.

Er scheint gu uns gu fommen.

Antaus.

Gewiflich bringt er jest, zu unserm Frommen, Uns Kundschaft, wie der Feind es auch verwehre.

Lidor tritt auf.

Libor.

Sagt mir, ihr Lybier, wo, in foldem heere, Gelingt mir zu begrußen Den Königssohn?

Stan (fniet vor ihm nieber).

Sieh ihn zu beinen Füßen,

Mein König und mein Bater!

Denn Seele nicht, noch Rraft, noch Willen hat er,

Weil ihn Beftürzung, Staunen, Wonn' und Grauen Zugleich betäuben, fo bich hier zu schauen.

D tausendmal gesegnet Sen dieser Tag, da mir das Glud begegnet, Daß dich mit Liebesschlingen Wein Arm umfängt!

Tran.

Sprich, Anoten, und nicht Schlingen; Denn felbst bes Tobs Anstrengung Bermag nicht sie zu lösen ohne Sprengung.

Untaus. Reich' Allen beine Sand.

Libor.

D madrer Alter!

D Freunde!

Fran. Welcher Gott war bein Erhalter? Libor.

In jenem Thurm gefangen,
Sah ich die Bölker, so die Stadt umschlangen,
Und weiß nicht, ob zur Feile der Umgittrung
Ward meine Hand, ward meiner Pein Erbittrung.
Des Shrenworts entbunden,
Hab' ich vom Thurme mich herab gewunden,
Bloß um dir anzurathen,
Streb', als Abonis, nicht nach Mavors Thaten.
Frei din ich, dieser Zwest war dein Begehren;
Drum rücke weiter nicht mit deinen Heeren

heran; benn herrichet Rinnas gleich im Lande, Doch fürcht' ich, daß Semiramis die Bande Bei diesem Anlag bricht; und bieser schonen Kriegsgöttinn muß das Glück noch immer fröhnen.

Iran (ibm ben Felbherrnftab übergebend). Du bift bes heeres Leiter, Seitbem bu hier bift, und ich bin bein Streiter. Sieb bie Befehle bu; zu meinen Pflichten Gehöret nur, sie treulich zu verrichten.

Libor.

Wohlan! In bichten Reihen Laf bie Nomaden biefer Bufteneien Rach jenem Damme ziehn, ber langs ber Seite Des Flusses hemmt den Pfad.

Stimmen (hinter ber Scene).

Bum Rampf, jum Streite!

Antaus.

Richt möglich ift's, benn vor ber Stabt erscheinen Die Reinbe ichon.

Libor.

Grmarten benn bie Meinen

Gerüstet sie; boch sollen Sie nicht angreifen, wenn nicht Jene wollen Angreifen uns. Denn nicht mehr zu beleid'gen, Ift unser Borsat; nur, uns zu vertheib'gen, Da bies Gebirge bedet unsre Seite.

Die Babylonier (hinter ber Scene). Soch Minnas!

Die Lybier. Hoch Lidor! MIle.

Bum Rampf, jum Streite!

Semiramis (als Ninyas), Lyflas, Phryrus, Lycas . und Soldaten treten auf.

Gemiramis.

D Jüngling, ber bu kommft bich zu begraben, Wo du Ein Grab sollst mit dem Vater haben: Ihm Freiheit zu gewinnen Kamst du, und ziehst, ohn' es zu thun, von hinnen? Fran.

Weil ich sie ihm gewonnen (Denn bazu g'nügte schon, baß ich begonnen), Und weil ber Zweck errungen, Der in bein Reich zu kommen mich gezwungen, Gebacht' ich heimzukehren; Denn über bich kann mich ber Sieg nicht ehren. Semiramis.

Wenn schnöbe Fesseln ihm die Freiheit raubten In jenem Thurm: wie wagst du zu behaupten, Du habest ihn befreit? Sinnlose Rede!

Sehn willft bu, wie?

Semiramis.

Ja!

Tran.

Wohl, er felber rebet Libor.

Frei bin ich; benn entbunden Des Ehrenworts, hab' ich als Recht erfunden, Für meines Ruhmes Glorie fonber Schanbe, Bu fprengen jenes Thurms ruchlofe Banbe.

Mich freut's, bich frei gu finben, Um nochmals bich ju binben.

Mich freut's, baß ju besiegen jest noch Giner Debt fen für meinen Duth; benn es ift meiner.

Rann biefes Muth bir fcaffen, Greif an!

Semiramis. Auf, zu ben Baffen!

Libor.

Bu ben Baffen!

Lycas (zu Semiramis).

Schau'n follft bu jest ben Muth, bem bu mistraueft. Phrnrus (eben fo).

Schau'n follft bu jest ben Muth bef, bem bu traueft.

Auf! baß ber Ruf einft biefen Gieg verbreite! Die Babylonier.

Hoch Ninyas!

Die Lybier.

Hoch Lidor!

Bum Rampf, jum Streite! Mile. (Mue ab, mit gezogenen Schwerdtern; man bort bas Getofe ber Schlacht.)

## Berggegenb.

Chato tritt auf, eine Rette nachichleppenb.

Chato.

Allte Hunde, sagt das Sprichwort Dort, sind nicht so leicht zu loden; Und dasselbe sag' ich hier, Denn ich bin so'n alter Dogge. Zwar kein Fischer, sah ich kaum Dort das Wasser trüb geworden, Als ich sprach: Jest ist gut sischen! Und was thu' ich? Unverdrossen Komm' ich, spreng' ich diese Kette, Und von Sohn und Mutter fortgehn Will ich (denn gleich schlimm sind Beide) Und in andres Land mich trollen.

(Schlachtgetöfe.)

Sui! bie Schlacht ift schon im Gange; Und indes sie bort bei'm Pochen Sich aufbieten, set' ich hier Auf bas Spiel mein lestes Hoffen. Sier, im Felsgefluft verstedt, Will ich warten, was erfolge. Post! Apollo steh mir bei! Wie sie ba einander klopfen! Selbst von hier aus kann ich sehn, Das bie beiden heere, tobend, Auch kein Platchen übrig lassen. Drum, da ich hier nicht verborgen

Bleiben fann, fo will ich thun Als gehört' ich ju den Tobten, Dich ber Lange nach hinftredenb. (Er legt fich nieber.)

Semiramis (binter ber Scene).

Bebe mir!

Chato (wieder aufftebend). Rein, noch verschoben Gen bas Streden, benn vom Berge Rommt ein Menfch berabgepoltert; Und unbillig war' es, nabm' ich Ihm die Rolle weg des Todten. Jeber forge, was ihm felber Rufommt . . .

Semiramis fturgt von ber Anbobe berab, mit blutigem Antlig, ben Leib von Pfeilen burchbohrt.

> Semiramis. Selft, ihr Machte broben! Chato.

Drum forg' Ich, mich zu verfteden, Er, au fterben.

Semiramis.

Sa. treuloses

Blud! mein Leben, meine Thaten, Saft bu fie fo fchnell beschloffen?

Chato.

Gi, die Stimme will ich fennen; Doch, wahr ift, ich will's nicht wollen.

Semiramis.

Saft bu endlich boch, Diana,

Ueber Benus bich erhoben! Denn bu ließest nur mich leben, Bis die strengen Schickungsloofe Sich erfüllt, die mit furchtbaren Zeichen mir und Wundern drohten, Daß ich grausam, stolz, tyrannisch Sollte seyn, und, mit des Mordes Schuld besteckt, den Tod empfahn, Bon der Soh' hinab geworfen.

So viel Furcht bekomm' ich, daß ich Selbst zum Fliehn nicht Muth bekomme. Trommeln und Trompeten. Stimmen (hinter ber Scene).

Andien lebe!

Libor (hinter ber Scene).

Unfer ift

Diefer Tag; ben Sieg verfolget! Semiramis.

Lydien lebe? Ha, kein Bunder, Daß es lebt, wenn Ich gestorben. Doch das Wen'ge, das vom Leben Mir noch bleibt, sen nicht verloren!

Denn, bag wohl geracht ich fterbe,

Soll es manchen Tod noch kosten.

Chato.

Rur nicht meinen, bitt' ich fehr. (Seine Rette ffirrt.)
Semiramis.

Welch ein bumpfes, grauenvolles Kettenraffeln misch fich hier In das wilde Schlachtgetobe? Chato.

Retten find's von einem Windhund, Der auf Sasenjagd gezogen In's Gebirg', und selber ist hund und Has in Gine gegoffen.

Was von mir verlangst bu, Menon, Dein Gesicht mit Blut bestoffen? Was von mir verlangst bu, Ninus, Mit bem Antlit, bleich, voll Moder?

Was verlangst du, Rinyas? Kommst du, Trüb', in Fesseln, mich zu foltern?

Chato. Sicherlich sieht er Gesvenste

Sicherlich sieht er Gespenster, Dieser, ber da liegt am Tobe.

(ab.)

Semiramis.
Ich nicht rif dir aus die Augen;
Ich nicht gab dir gift'ge Tropfen;
Ich, nahm ich die Krone dir,
Geb' ist dir zurud die Krone.
Last mich, qualt mich nicht! Ihr Alle
Send gerächt, da ich, im Tode,
Reiße Stude meines Herzens
Aus des Busens blut'gem Boden.
Tochter war ich ja der Luft,
Und in ihr versließt mein Odem.

(Sie firbt.)

Trompeten. Stimmen (binter ber Scene). Lebe bod), Libor!

Libor (hinter ber Scene).
Sie flichn!
Auf! bas flücht'ge heer verfolget!

## Phrygus, Lycas, Lyftas und Solbaten, fliebend.

Lncas.

Sa, bies ift für Babylon Gin unfel'ger Tag!

Phrhrus.

Berfdworen

Saben fich bie himmel felber Begen uns.

Enfias (bie Leiche ber Semiramis erblidenb).

Nicht minder groß ift

Unfer Sturg, als wir gebachten:

Seht den Schild hier biefes Tobten! Lncas.

Welch ein Unglück!

Lufias.

Belch ein Jammer!

Phrnrus.

D dies ift noch jammervoller Alls es scheint! benn biefer Leichnam . . .

(bei Seite)

Doch, weh mir! nicht unbesonnen Sag', o Schmerz, bag mir ichon früher Dies Beheimniß tund geworden; Denn mich retten tann ich nur In bes Schweigens Zufluchtsorte.

Lnfias.

D bu toniglicher Jüngling, Wie jum Unglud nur geboren!

Trompeten. Libor (hinter ber Scene). Sa, fie fliehn gur Stabt; hinein Dringet mit ben flücht'gen Rotten!

Lycas.

Bei so großem Unglud, Lysias, Bleibt kein andres Mittel offen, Als daß wir den Ninyas tragen Zu des Mausoleums Dome, Und Semiramis sodann Aus der dunkeln Klause holen; Denn ihr Glud nur, ihre Kraft Kann vor diesem Ungludsgorne Unser Baterland beschirmen.

Enfias.

Tragen wir hinweg ben Tobten!

Phrnrus.

Traget ihr ihn fort, mir find Muth und Kraft nun ganz entzogen; Denn, verlieren gleich ihn Alle, Ich allein hab' ihn verloren.

(ab.)

(Encas und Enflas tragen bie Leiche ber Semiramis fort.)

Borfaal im Palafte, wie zu Ende bes zweiten Aufzugs.

Mftraa und Livia treten auf.

Aftråa.

Fliehend fehrt bas Bolf gurud In Die Stadt.

Livia.

Da nicht die hohe

Roniginn es mehr ermuthigt, Sofft' ich wenig vom Erfolge.

Chato tritt auf.

Chato.

Beht's fo fchlimm bort, fehr' ich hier Lieber heim zu meinem Loche.

Ufträa.

Bas giebt's, Chato?

Chato.

Wollt ihr's miffen,

Alles, schnell und unverhohlen? Das giebt's, daß sich All' entschließen, Wogu ich mich auch entschlossen.

Afträa.

Nun?

Chato.

Bleibt . . .

Afträa.

Sprich!

Chato.

Minnas als Tobter.

Afträa.

Ich Ungludliche! Weh mir!

D bağ mich ber Schmerz ermorbe!

Stimmen (hinter ber Scene).

Mächtige Semiramis!

Unbere.

Romm aus jenem bunteln Orte, Um bein Baterland zu retten! Anbere.

Deine Rraft, o gludgewohnte Roniginn! erheb' uns wieber Bon bem Schlag, ber uns getroffen.

## Lhftas, Lhcas, Phrhyus und Soldaten treten auf.

Enfias.

Auf, und brechet ihrer Wohnung Thuren ein!

Lncas.

Das Scepter fomme

Wieder in die Sand gurud,

Die vordem bas Glud mit voller Macht beherrichte.

Phrnrus (bei Seite).

Wehe mir,

Daß Sie's ift, die uns entnommen! Lyfias.

Brecht bie Thur auf!

(Die Thur gur Linten wird gesprengt; Rintas tritt hervor.) Rinnas.

Sa, Grausame!

War, daß ihr mich eingeschlossen, Nicht genug? Berlangt ihr noch Wich zu morden?

MIle.

Wie? Der Tobte?

Minyas.

Ich bin euer Fürst; und Ihr Raubt bas Leben mir? Die Krone -G'nuate nicht?

Afträa.

Bas hor' ich? Simmel!

Ruffen laß mich beine Sohlen; Trubt auch meine Lust ber Schmerz, Daß bu mir so fremb geworden.

Lnsias.

Mar, Basallen, ist ber Grund Dieses wichtigen Erfolges; Klar ist nun, ba Ninnas lebet, Daß Semiramis gestorben.

Lncas.

Sicher war es ihre herrschsucht, Die zum Tauschverrath fie lockte.

Libor (binter ber Scene).

Der Semiramis Palast Sehet ihr! hinein zum Thore! Denn an ihr mich rächen muß ich Kür die Unthat jenes Gohnes.

## Lidor, Jran, Antäus und Soldaten bringen berein.

Lnfias.

Nicht an ihr, o macht'ger Ronig! Kann nunmehr bie Rache frommen; Denn fie ftarb, und Ningas lebet.

Libor.

Lebet Er, ber mir bie hohe Freiheit gab, und war Er's nicht, Der fie wiebernahm, so sollen Alle sehn, wie ich für diese Wohlthat meinen Dank ihm zolle. Nicht verfolg' ich meinen Sieg; Ende hier bes Krieges Toben!

Tran.

Ich auch bant' ihm für die Hulb, Welche bu von ihm genoffen.

Minnas.

Und ich, allen Beiden bankbar, Salt' Aftra'n, was ich versprochen, Und verzeihe fein Berbrechen Dem, ber meine Saft begonnen; Daß bie Tochter nun ber Luft Werbe gludlich fo beschlossen.

Gebrudt bei A. 2B. Schabe.



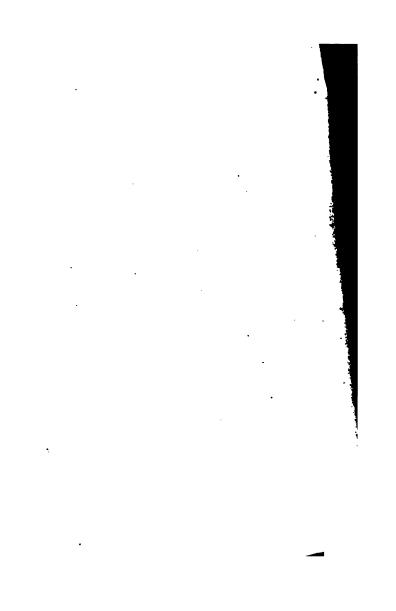





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

